

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



50558.20.20





Thealer Adolph S. Anth. ALAMEDA, Finled # 2.00

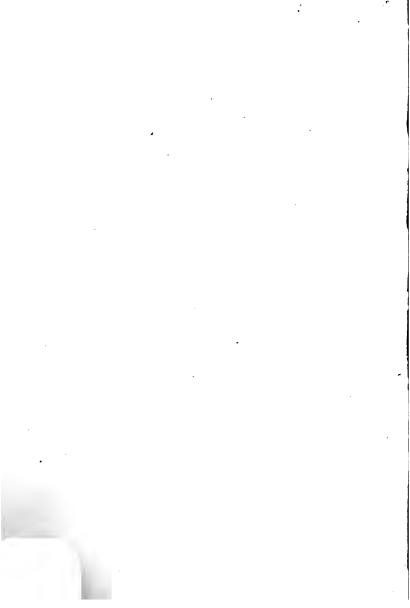

# Struensee.

Trauerspiel in fünf Acten.

Von

Heinrich Laube.

**Xeipzig** 

Berlagsbuchhändlung von J. J. Weber 1880

V



Der Befig biefes Buches giebt feiner Buhne das Recht gur Aufführung bes feinen Inhalt bilbenden Studes. Diefes Recht muß von dem unterzeichneten Berfaffer befonders erworben werben.

Wien.

Beinrich Laube.

# Struensee.

Trauerspiel in fünf Acten.

# Personen.

Christian VII., König von Dänemark.
Caroline Mathilbe, Königin von Dänemark, bessen Gemahlin.
Gräfin Mathilbe von Gallen, beren Ehrenbame.
Graf Ranzau.
Graf Struensee.
von Köller, Obrist.
Ove Gulbberg, Staatsrath.
Lorenz, Prediger.
Hofftaat, Pagen, Diener, Solbaten.

Ort und Zeit: Die Christiansburg in Kopenhagen, vom 16. jum 17. Januar 1772.

# Erster Act.

Das Theater ftellt einen rothlichen Marmorfaal vor, welcher mit groker Bracht ausgeschmudt und mit ber genaueften Sorgfalt für wohnliche Bequemlichkeiten verfeben ift: Fußteppich, Banduhren, Kronleuchter, lebensgroße Wandbilber, Canapes, Seffel, runde, mit schimmernden Teppichen behangene Tifche, worauf Bücher, Karten und ein Schachspiel. An ber fünften Couliffe tritt links und rechts ein breiter Pfeiler vor, und biefe Pfeiler vereinigen fich in ber Bobe ju einem Bogen. Diefe burch Pfeiler und Bogen gebilbete Deffnung tann burch einen fichtgrunen mit Golbfrangen und Quaften geschmildten Borbang geschloffen werben, fo baf ber vorbere Theil bes Saales bergestalt in ein Rimmer verwandelt erscheint. Es ift munichenswerth, bag ber Borbertheil bes Saales bis an bie Pfeiler nicht burch Couliffen, sondern burch eine fogenannte geschloffene Decoration gebilbet fei. Diefer vorbere Theil bes Saalce hat zwei Seitenthuren, welche bicht vor ben Bfeilern einander gegenüber find. Die Thuren geben in frumpfem Winkel bereinwarts nach bem Theater von ber Stelle ber vierten Couliffe nach ber Pfeilerede, fo bag, wenn fie geöffnet find, ber Buschauer einige Schritte weit in ben Raum hinter ihnen feben Es ift also baju eine in ftumpfem Bintel aufgestellte fann. Couliffe nöthig, bamit auch ber Raum über ben Thuren geschloffen fei. Die Thuren felbst werben ebenfalls burch lichtgrune mit Gold verzierte und burch eine Schnur aufziehbare Borbange gebilbet. Sinter bem offenen Bogen zeigt ber Saal freien Raum einer Couliffenbreite, welcher um eine Stufe gegen ben Saalraum erbobt Hinter diesem Zwischenraume eine Treppe in der ganzen Breite bes Theaters, welche etwa fünf niedrige Stufen boch ift, und auf ber bochften Stufe einen freien Raum von wenigstens brei Schritt Tiefe gewährt. An biefen freien Raum folieft fich bie hinterwant, welche brei breite Bogenfenfter enthalt. Gie geben bis auf ben freien Raum ber Treppenbobe berab, und bas mittlere berfelben ift als Glasthur in zwei Flügeln zu öffnen. Sinter ben Fenftern ift ebenfalls noch Spielraum von brei Schritt Breite gum Sin- und Bergebn, und nur am linten und rechten Kenfter folieft

fich die Aussicht durch ein fteinernes Gelander von halber Manneshöhe. Durch die mittlere Fensterthür bleibt die Aussicht aber frei, weil dorthinad die Außentreppe in den inneren Schlofihof zu benten ift. Zwijchenraum und Treppe find ebenfalls mit Teppichen belegt.

Der griline Borhang an den Pfeilern ift so einzurichten, daß er an einer ftarten und mit großer Trobbel versehenen Schnur rasch, und zwar gleichzeitig von beiden Seiten durch diese eine Schnur geschlossen und wieder geöffnet werden kann.

### Erfte Scene.

Das Theater bleibt eine Beile leer, und man hort vom Shlophofe berauf lang gezogene Sagbhorner-Signale. Rachdem biefe in furzen Baufen zweimal wiederholt worden find, erscheint von links \*) hinter ben Pfeilern (benn links und rechts hinter ben Pfeilern werden offene Gange vorausgeseth) Gulbberg (und balb barauf von rechts hinter ben Pfeilern) Graf Ranzau.

Gulberg (nachdem er einen Augenblid unter dem Bogen fieben geblieben ift und rudwärts nach der Glasthur hinaufgesehen hat, tritt er an den Tifch, welcher links vom Zuschauer, und so fieht, daß die Seitenthur hinter ihm noch völlig offenen und sichtbaren Eintritt gewähren fann. Auf diesem Tifche ist das Schachspiel. Er stellt es auf, während das hörner-Signal sich wiederholt, und)

Graf Rangau (hinten auftritt, und ebenfalle nach der Glas:

thur hinaufblidt, ehe er Diene macht, einzutreten).

Gulbberg (ihn gewahrend und ihm entgegen schreitenb). Ah, ber gnädigste Herr Graf also wirklich in Kopenhagen zurück! Es sei mir gestattet, ihn lebhafter noch als pflichtschuldig willkommen zu heißen.

Ranzau. Ich banke, Herr Gulbberg. Es ist mir wirklich, als sei ich erstaunlich lange entfernt gewesen, benn ich sinde mich nicht mehr zurecht, so verändert ist Alles. Was bedeuten diese Hörnerrufe aus dem Schloßhofe?

<sup>\*)</sup> Rechts und links burchweg vom Bufchauer aus genommen.

Gulbberg. Die Jagb ift bereit für Ihre Majestät bie Frau Königin.

Rangau. Die Frau Rönigin jagt?

Gulbberg. Zu Pferbe! Ein prächtiger Anblid auf englischen Roffen, die in Dänemark neumodisch find. Graf Struensee findet, daß diese Leibesbewegung der Gesundheit und der Gesichtsfarbe zuträglich sei.

Rangau (eintretenb). Und ter Rönig?

Gulbberg. Seine Majestät ber König spielen unter-

Rangau. Er begleitet fie nicht?

Gulbberg. Rein, das thun die jungen Herren vom Hofe und Graf Struensee, da die Frau Oberhofmeisterin nicht reiten kann.

Ranzau. So?

Gulbberg (fic verbeugenb). Der Herr Graf werben es in ber Christiansburg viel heitrer finden, als es ehebem war. Man hat keine Vorurtheile mehr, und alle Pedanterie ist verschwunden.

Rangau. Bebanterie?

Gulbberg. Das ift ber neue Ausbruck für bas, was man fonft Stikette nannte.

Ranzau. Go? — Dahin gehört wol auch bie Umwandlung biefes alten Empfangsaales, ter jest wie ein

Befellichaftszimmer aussieht?

Gulbberg. Zu Befehl, herr Graf! Wir nennen das Reformen. Die hohen herrschaften, beren Zimmer hier zusammentreffen, sehen sich solcherweise mit Leichtigkeit, und sind in leichterer Berbindung mit der Nation, da die Schloßetreppe unmittelbar hier heraufführt. Graf Struensee sagt, dies sei der Weg zur Popularität. Will man unbeobachtet sein, so schließt man nur den Vorhang, und erreicht damit eine blos repräsentative Trennung.

Rangan. Ich verstehe biesen Jargon nicht, Gulbberg. Gulbberg. Bedaure sehr. Des Herrn Grafen mächtiger Schiller, Graf Struensee, wird ihn Euer Gnaben

wol verständlich machen. Jebenfalls ist bas Resultat ein allgemeines Wohlbefinden.

Ranzan. Also auch des Königs Zustand hat sich

gebeffert ?

Gulbberg. Der Zustand? Der Herr Graf meinen ben Ropfschmerz und die Zerstreutheit?

Rangan. Run?

Gulbberg. Diefe Uebelstände sind wol noch vorshauden, aber Seine Majestät spielen mit großer Geistesgegenwart Schach, und Graf Struensee meint, die völlige Heilung werde nicht ausbleiben. (Unterdeß ift Prediger Lorenz von rechts hinten eingetreten.)

Rangau. Wer ift ber Mann?

Gulbberg. Sabe nicht die Ehre. Das fommt wol vor bei unfrer Popularität. — (Bahrend er dies fagt und auf ben Brediger zugeht, fommt Obrift von Köller durch die Glasthur herein. Sie bleibt geöffnet, und wird von Trabanten befest; er felbft steigt herab und nahert sich dem Grafen Ranzau unter Berbeugung. Dies geschieht so rasch neben einander, daß er vor diesem fieht, als Gulbberg hinten zum Prediger tritt.)

### Bweite Scene.

Graf Ranzan — v. Köller — Gulbberg und Prediger Lorenz (Letterer im hintergrunde bleibent).

Ranzan. Sieh ba, lieber Better! Entschuldigen Sie meine Eile, die mich vorhin nicht aushören ließ, in welcher Weise ich Ihnen nütlich sein könne. Sie wollen zum General befördert sein?

Röller (verbeugt fich bejahenb).

Ranzau. Und es bedarf nur einer Empfehlung an Graf Struenfee?

Roller (verbeugt fich wieberum bejahent).

Ranzan. Struensee ist also bieser Beforderung nicht abgeneigt?

Köller. Das barf ich wol nicht behaupten. Herr Struensee ist gegen meines Gleichen nicht sehr zuvorkomment; und vom Standpunkte seiner bürgerlichen Vorurtheile hat er mir bis jetzt immer Schwierigkeiten entgegengesetzt, Schwierigkeiten, die ein Wort aus Eurem Munde sogleich beseitigen würde.

Ranzau. Seib ba nicht allzu zuversichtlich, herr von Köller. Graf Struensee thut ober verweigert nicht leicht Etwas ohne triftigen Grund, und was mich anbetrifft, so bin ich durch längere Abwesenheit ohne unmittelbaren Ginssuß auf die Geschäfte. Eure Vermögensumstände, lieber Köller, werden wol der Beförderung im Wege stehn: die Generalsstelle sordert Auswand, und Ihr habt nicht gespart.

Köller. Tergleichen hat Graf Struensee bis jett nicht eingewendet, und ich hoffe auch, gerate diesem Uebelstante binnen Kurzem abzuhelfen.

Ranzau. Sieh ba! Man barf also wol balb zu einer reichen Bartie gratuliren?

Köller. Euch, verehrter Herr Vetter, barf ich wol eine Aussicht mittheilen, die allerdings noch nicht verbrieft ist, die aber auch nur verbrieft werden kann, wenn ich die Generalsstelle erhalte, das heißt, wenn ich Eurer Unterstützung theilhaftig werde.

Rangau. Darf ich ohne Zudringlichkeit um eine

nähere Aufflärung bitten?

Köller. Diese Aufklärung ist mir Euch gegenstber ein Bedürfniß. Ich hege eine lebhafte Reigung für tie schönste und einflufreichste Dame bes Hofes, und schmeichle mir, beren Hand erringen zu können, wenn ich in Generals= uniform meine Bewerbung vortragen kann.

Ranzau. Darf ber Name zwischen uns genannt merben?

Röller. Es ift die Gräfin von Gallen.

Rangan. Gi, bas freut mich! Demnach kehrt fich tie Sache um: 3hr branchtet nicht rermögent zu fein, um

General werben ju fonnen, sondern mußtet General sein, um vermögend ju werben.

Röller. Bu Befehl, Berr Graf. (Bafrend ber letten Borte Rangaus ift Gulbberg mit Loreng in ben Borbergrund gefommen.)

Ranzau (zu Roller). Mein Antheil verbürgt Euch meine Unterstützung. (Roller verbeugt fich, und Ranzau wendet fich zu Gulbberg.) Ich hoffe, Graf Struensee erscheint hier zur Morgenaudienz?

Köller. Graf Struensee pflegt Ihre Majestät die Frau Königin auf der Jagd zu begleiten, und deren Er-

icheinen ift hier jeben Augenblid zu gewärtigen.

Guld berg. Graf Struensee haben auch, weil sie im Augenblide zu beschäftigt gewesen, diesen deutschen Prediger hierher geschiät, um ihm die erbetene Audienz im Vorbeisgehn hier zu ertheilen, der Herr Minister sind also mit Zuversicht hier zu erwarten.

Rangau (jum Brediger). Das ift wol ein Irrthum! Der herr Minifter empfängt nicht im Saale bes Rönigs.

Loren 3. 3ch bin nach bem Marmorfaale beschieben worben.

Gulbberg. Es hat seine Richtigkeit: bie Zeit ist theuer und wir sind über die Pedanterie hinaus! (Shon bei den Worten "die Zeit ist theuer" treten aus der Thur links paarweis vier Bagen, in turze Belzröde gesteibet, Belzdarette auf den Köpfen, umgestülpte sarbige Lederstiefel mit Sporen an den Füßen, Reitveitschen in den handen, und schreiten unverwellt durch den Bogen, die Treppe zur Glasthüre hinauf. Sobald sie aber oben sind und nach dem Schoshofe hinabsehen fonnen, winken sie hinab, es erhebt sich eine lebhafte Kansare der Jagdbörner, es erscheinen Piseure von unten herauf, und sie wie die Bagen sellen sich an den Seiten der offinen Glasthür auf, während die Goldaten auf den Seiten des äußeren Baltons links und rechts zugerückt sind, und nur durch die Kenster gesehen werden. Sobald die Pagen erschienen und die lesten Worte Guldbergs gesprochen sind, rust:)

Röller. Ihre Majestät die Königin kommen.

Ranzau (halblaut zu Gulbberg, mahrend fie fich ber geöffneten Ebur gegenüber aufftellen). Wo find die Kammerherren ?

Bulbberg. Behören gur Reform, und find befeitigt.

### Dritte Scene.

Die Königin (im Reitsteibe, schon mahrend ber letten Borte Guldbergs eintretend) — Gräfin Gallen (ebenfalls im Reitsteibe) — Hofbamen (bie fich sogleich vom Pfeiler links bis an die Treppe aufftellen) — (Balb barauf) ber Rönig.

Königin. Wo bleibt Graf Struensee?

Gulbberg (bie Achseln zudenb). Wahrscheinlich überhäufte

Regierungegeschäfte -

Königin (ihn schon nach bem erften Borte unterbrechend). Sieh ta, Graf Ranzau! Ich freue mich Eurer Rücklehr. Wenn Ihr wohlauf seid, solltet Ihr und begleiten, wir jagen auf bem zugefrornen Sunde, wo wir Falten steigen lassen, Euer Freund Struensee hat und gefährliche Dinge gelehrt, aber wo bleibt er? Herr von Köller, ich bitte! (Während sich bieser verbeugt, und nach rechts hinten abgeht, wird die Apür rechts geöffnet, man hört von innen heraus den Ruf "der König". Iwei hartschiere treten heraus, und ftellen sich zu beiben Seiten der Thur auf. Ihnen solgen hosseute, und tann zwischen Bfeiler und Treppe den hoshamen gegenüber aufstellen. Unterdeß ist die Königin, ohne die Begrüßung zu erwidern, mit der Gräfin Gallen links in den Bordergrund getreten, und sagt halblaut zu dieser:)

Königin. Ranzau ift alt geworden!

Gräfin Gallen. Gulbberg aber ift berfelbe!

Königin. Uch leiber, und (neuer Ruf "ber Konig", und ber Konig tritt ein) die Andern auch! (Sie geht dem Könige bis auf bie Mitte der Buhne entgegen, unterwegs ihren handschuh ausziehend. Sie verbeugen fich vor einander, und der König fußt ihr die hand. Dann begrußt er mit einer handbewegung die herren auf der rechten Seite.)

König. Ah, Ranzau! (Sich unruhig im Kreife umblidend.) Struenfee?

Rönigin. Er muß überhäuft fein, Jedermann ver= langt nach ihm!

Rönig (nicht barauf horend und unverwandt auf Lorenz blidenb). Wer ift's?

Guldberg. Ein Prediger aus Holftein, Majestät, ein Blutsverwandter bes herrn Grafen von Struensee. Er bringt dem herrn Grafen Familien-Nachrichten, welche der herr Graf hier anzuhören für nöthig erachtet, denn er hat Iden deutschen Prediger hierher gesendet —

Ronigin. Wie geht es mit bem Ropfichmerze Gurer

Majestät?

Ronig. Buft! wuft! liebe Mathilbe. Aber ich bin

wohl — Struensee wird helfen —

Königin. Eure Majestät sollten ben sonnigen Bintertag zu einem Aussluge benutzen, bas murbe ben erhitzten Kopfnerven wohlthun.

Ronig (fich wiederum überall umblidend und mit erhöhter Stimme

sprechend). Warum ist Struensee nicht zu fehn?

(Rurge Baufe.)

Königin (leife und raich jur Graffin Gallen). Wenn ihm nichts begegnet ift, so ist sein Ausbleiben unverzeihlich!

Gallen (ebenso). 3ch hore seinen Schritt! (Man bort

rechts hinter bem Bfeiler ben Delberuf:) Graf Struenfee!

(König. Ah!

Königin. Endlich!

Gallen. Gott fei Dant!

### Vierte Scene.

Graf Struensee — Köller — die Vorigen.

König (ihm die hand entgegenstredend). Struensee! Königin (gleichzeitig). Aber Graf Struensee!

Struense (bie Sand des Königs kuffend und sich gegen die Königin verneigend). Ich bitte die Majestäten tausendmal um Vergebung! Die dringenoste Nothwendigkeit hielt mich zurück: Sendung auf Sendung aus der Stadt bestürmt mich
seit Sonnenaufgang, ganz Kopenhagen ist in Bewegung, ist
in thörichter Bewegung. D die Menschen sind blödsichtige
Geschöpfe, denn die Gewohnheit nur ist ihres Auges Stern!

helft ihnen auf ungewöhnlichem Wege, und fie emporen fich gegen Euch wie gegen ihren Feind!

Rönig. Emporen?

(Königin. Was ist? Ballen. Weh uns!

Rangau (einen Schritt gurudtretenb). Bas giebt's?

(Gulbberg. Empörung! Struenfee. 3a, Empörung bereitet fich gegen alle Die humanen Magregeln, welche bes Rönigs Regierung in letter Zeit angeordnet hat.

Rönigin. Gine Wiederholung bes Aufruhre ber

Garben?

Gulbberg. Des Zugs ber Matrojen nach Birichholm? Struensee. Roch ift es nicht fo weit, noch ichleicht

ber angezettelte Aufruhr zusammenhangslos umber -

Ronig. Wer hat ihn angezettelt? (Baufe.)

Struenfee. Befiehlt ber König, bag ich bas traurige Wort öffentlich ausspreche?

(Baufe.)

Ronigin. Der Ronig befiehlt es! Wer ftiftet Aufruhr in Ropenhagen?

Struenfee. Der Abel Danemarks!

(Rangan. Graf Struenfee! Röller. Graf Struensee!

Gulbberg. Sagt nicht ber Abel Danemarts, jagt vielmehr: ber beutsche Abel!

Struenjee. Rlingt bies beffer?

Gulbberg. 3a.

Rönigin. Diesem Unwesen muß mit Energie ein Ende gemacht werben ein für allemal — habt 3hr alle Bor=

fehrungen getroffen, Graf Struenfee?

Struensee. Sorgt nicht, königliche Frau! Seit ich bas Zeughaus und die Christiansburg mit Ranonen bepflanzt habe, ift an eine Wieberholung ber Scenen von Birichholm nicht zu benfen, und weil ich weiteres thun

will, muß ich mir hent bas Glück ber Jagbbegleifung versfagen. Ich will hinüber in die Stadt, ich will unter sie treten, ich will ihnen vorhalten, was ich für sie gethan, ich will ihnen schilbern, wer ihren Sinn und ihr Urtheil verwirre, wer sie zu Undank und Ungebühr verleite!

Gallen. Ihr fett Euch aus, Graf Struensee!

Rönigin. Ihr vergebt Eurem Unfehn! Wer untershandelt, ber bekennt sich als schwach oder schuldig! (Die Gräfin Gallen geht nach bem hintergrunde und wintt mit ber hand nach bem offenen Zimmer bes Konigs, es erscheint ein Diener, bem sie leise einen Auftrag zu geben scheint, und ber sich nach zustimmender Berbeugung nach hinten entfernt.)

Struensee. Ja, ich bin schuldig! Ich habe bie Menschen für gut und bankbar gehalten, bas Bolk für brav —

Gulbberg. Das banifche Bolt ift brav!

Struensee. Mag sein, aber gebankenlos ist es, so wahr die Sonne scheint! Gelöst hab' ich ihm eine Fessel nach der andern — o komm, Better Lorenz, reich mir Deine Hand, daß die Erinnerung an deutsche Treue meinen gebeugten Sinn aufrichte! Nicht wahr, bei uns daheim ist der Undank ein Laster?

Lorenz. Das ift er überall, Friedrich!

Struensee. Erlauben Sie, Majestäten, baß ich Ihnen meinen Jugendlehrer vorstelle.

Rangau (für fic). Wie unschicklich!

Struensee (ohne fich zu unterbrechen). Den bravften Mann meiner Heimath, ber ben Sinn für Gerechtigkeit in mein Herz gepflanzt hat. Seine Ankunft ist mir ein Zeichen meines alten Glücks.

Loreng (für fich). Weh une!

Struense conne fich zu unterbrechen). Er wird mir Kunde bringen von meiner Mutter, an deren Leben das meinige gefnüpft ist wie das Licht an die Sonne.

Loreng (für fic). Allmächtiger Gott!

Struensee (ohne fich ju unterbrechen). Und so ftromt ichon bie Berührung seiner Sant neue Rraft mir in Leib

und Seele, wie man vom Riefen Antaus erzählt, bag er unbesiegbar gewesen, sobald er nur mit einer Fußspite ben Erbboben berührt habe.

König. Sind wir nicht im Januar?

Bulbberg. Es ift heute ber 16. Januar.

König. Der Januar ist mir gefährlich: meine Mutter gebar mich im Januar —

Struenfee. Aber gnädigster Berr!

Ronigin. Welch ein Gebante!

Ballen. Entjeglich!

Rangau. Entfetich!

Gulbberg. Majestät!

Rönig. Und mein Bater ftarb, Gulbberg, wann war's?

Gulbberg. Bor feche Jahren am 14. Januar.

Rönig. 3m Januar!\*) (Paufe.)

Struense. Der Aberglaube ist ein eigenstunig Spiel bes Herzens mit dem Ropfe, gestatten wir dem Spiele nicht allzu große Macht. Nüchtern angesehn ist der Widersstand gegen unsre Regierung von keiner Gefahr, und die Runst des Regierens gewinnt an Reiz, je mannigfaltiger sich bie Opposition entwickelt!

Bulbberg. Wie in Bolen!

Ronigin. Das ware ein traurig Borbild!

Gulbberg. Die neusten Borfalle in jenem Lande bestätigen nur ju fehr bie Anficht Gurer Majestät.

Ronigin. Welche Borfalle, Graf Struenfee?

Struense. Eure Majestät wissen, daß ber russische Gefandte unfrer Regierung abgeneigt ist, und da Herrn Guldbergs Mittheilungen wol aus dieser Quelle fließen, so hat er die Runde voraus.

Rönig. Was ift, Gulbberg?

Gulbberg. Der König von Polen ift bes Abends in ber zehnten Stunde vom Kanzler Czartoryeti nach seinem Balafte unterwegs gewesen. Die Reiterescorte, welche ben

<sup>\*)</sup> Bor und nach jeber Rebe bes Ronigs burch's gange Stud hindurch immer eine turge Paufe und große Stille.

Laube, Dram. Berte. V.

will, muß ich mir heut das Glück der Jagdbegleifung verfagen. Ich will hinüber in die Stadt, ich will unter sie treten, ich will ihnen vorhalten, was ich für sie gethan, ich will ihnen schilbern, wer ihren Sinn und ihr Urtheil verwirre, wer sie zu Undank und Ungebühr verleite!

Gallen. Ihr fett Euch aus, Graf Struenfee!

Rönigin. Ihr vergebt Eurem Anfehn! Wer unterhandelt, ber betennt sich als ichwach ober ichnlig! (Die Gräfin Gallen geht nach bem Sintergrunde und winft mit der hand nach bem offenen Zimmer des Königs, es erscheint ein Diener, bem fie leise einen Auftrag zu geben scheint, und ber sich nach zustimmender Berbeugung nach hinten entfernt.)

Struensee. Ja, ich bin schuldig! Ich habe bie Menschen für gut und bankbar gehalten, bas Bolk für brav —

Gulbberg. Das banische Bolt ift brav!

Struensee. Mag sein, aber gebankenlos ist es, so wahr die Sonne scheint! Gelöst hab' ich ihm eine Fessel nach der andern — o komm, Better Lorenz, reich mir Deine Hand, daß die Erinnerung an deutsche Treue meinen gebeugten Sinn aufrichte! Nicht wahr, bei uns daheim ist der Undank ein Laster?

Lorenz. Das ift er überall, Friedrich!

Struenfee. Erlauben Sie, Majestäten, daß ich Ihnen meinen Jugendlehrer vorstelle.

Rangan (für fic). Wie unschicklich!

Struensee (ohne fich zu unterbrechen). Den bravften Mann meiner Heimath, ber ben Sinn für Gerechtigkeit in mein Berz gepflanzt hat. Seine Ankunft ist mir ein Zeichen meines alten Glücks.

Loreng (für fic). Weh une!

Struensee (ohne fich zu unterbrechen). Er wird mir Kunde bringen von meiner Mutter, an deren Leben das meinige geknüpft ist wie das Licht an die Sonne.

Loreng (für fic). Allmächtiger Gott!

Struenfee (ohne fich ju unterbrechen). Und fo ftromt ichon bie Beruhrung feiner Sant neue Kraft mir in Leib

und Seele, wie man vom Riefen Antaus erzählt, baf er unbesiegbar gewesen, sobald er nur mit einer Fufipipe ben Eroboden berührt habe.

König. Sind wir nicht im Januar?

Bulbberg. Es ift heute ber 16. Januar.

Rönig. Der Januar ift mir gefährlich: meine Mutter aebar mich im Januar —

Struenfee. Aber gnabigfter Berr!

Ronigin. Welch ein Gebante!

Gallen. Entfetlich! Rangau. Entfetlich! Gulbberg. Majeftät!

Rönig. Und mein Bater ftarb, Bulbberg, mann mar's?

Guldberg. Bor sechs Jahren am 14. Januar. König. 3m Januar!\*) (Pause.)

Struenfee. Der Aberglaube ift ein eigensinnig Spiel bes Bergens mit bem Ropfe, gestatten wir bem Spiele nicht allzu große Macht. Nüchtern angesehn ift ber Wiberftand gegen unfre Regierung von teiner Gefahr, und bie Runft bes Regierens gewinnt an Reiz, je mannigfaltiger sich rie Opposition entwickelt!

Guldberg. Wie in Polen! Königin. Das ware ein traurig Borbild! Guldberg. Die neusten Borfalle in jenem Lande bestätigen nur zu fehr bie Unsicht Gurer Majeftat.

Ronigin. Welche Borfalle, Graf Struenfee?

Struenfee. Gure Majestat wiffen, bag ber ruffifche Gefandte unfrer Regierung abgeneigt ift, und ba Berrn Gulbberge Mittheilungen wol aus biefer Quelle fliegen, fo hat er die Runde voraus.

Rönia. Bas ift, Bulbbera?

Guldberg. Der König von Polen ift des Abends in ber zehnten Stunde vom Rangler Czartorpeti nach feinem Balafte unterwegs gewesen. Die Reiterescorte, welche ben

<sup>\*)</sup> Bor und nach jeber Rebe bes Ronigs burch's gange Stud hindurch immer eine turje Baufe und große Stille.

Laube, Dram. Berte. V.

Wagen bes Königs jonft zu umgeben pflegt, hat biefen Abend gefehlt, nur ein Abjutant und ein Bage find beim Rönige gewesen, und nur zwei bewaffnete Beibucken und zwei Pagen mit Fadeln haben hinten auf gestanden. Die Facteln haben einem harrenten Saufen Confoderirter jum Angriffe geleuchtet, ben fie am Balais tes Bifchofs von Rrafan auf ben Wagen unternommen haben, und fo haben bie gut gezielten Schuffe morderifch eingeschlagen, der Rutfcher und die Beiduden find niedergeworfen, der Bage, ber Abjutant, ber König felbst find von ben Rugeln getroffen worden, ja man hat ben Ronig aus bem Wagen geriffen, zwischen zwei Pferde genommen und in vollem Trabe aus Warichau hinausgeschleppt. Man wußte noch nicht, ob er bes Todes fei, ba man bis jett nur einen seiner Schuhe, ber im Roth steden geblieben mar, und feinen blutbeflecten Hut gefunden hatte — so mannigfaltig wird die Opposition in ienem Lande.

(Paufe.)

Königin. Dies ist abscheulich, und beutet auf große Fehler. Wehe bem Könige, ber die Majestät so weit versloren hat! Ein König ohne moralische Macht und gebietenden Muth ist ein machtloser Schatten — zu Pferde, zu Pferde! Solche Eindrücke lähmen tie Seele! (Sie wendet sich nach hinten, Gräfin Gallen und Struensee folgen ihr, Struensee spricht leise zu ihr.)

Ranzan. Wollen Eure Majestät nicht auch an bie

frifche Luft? (Der Konig macht eine ablehnenbe Bewegung.)

Gulbberg. Gott schütze Danemark! Seine Könige haben nichts gemein mit benen von Bolen!

Königin (an ber Treppe umfehrend und zum Könige eilend). Bergebung, Majestät, daß ich ohne Abschied und so heftig scheiden wollte. Wir sind alle überreizt, und Jeder hat dem Andern zu vergeben. Bergebet mir.

(Der König ergreift ihre hand und fie sprechen weiter, mahrend Grafin Gallen ben von ihr ausgesenbeten und jest zurudkehrenben foniglichen Diener, ber ihr jest beim Zurudkehren bis in ben Borbergrund gefolgt ift, angehört und schnell verabschiebet hat. Diese Berabschiebung findet in bem Augen-

blide ftatt, als die Königin ihre letten lauten Worte fpricht, und Grafin Gallen, Struenfee winkend, welcher beim Zurückfehren zur Rechten der Königin geblieben ift, fpricht ihre folgende leise Rede unmittelbar nach dem letten Worte der Königin, so daß feine Bause entsteht. Sie geht links in den Borbergrund und Struensee folgt ihr dahin.)

Gallen. Bagt Euch nicht in die Stadt hinüber, Graf, meine Erkundigungen lauten, daß die Migvergnügten es auf Guch gemünzt haben. Aber trefft Anstalten zur Sicherheit, diesem Palaste selbst joll der Bolkosturm gelten.

Struense. Man übertreibt Euch die Dinge, Gräfin Gallen. Brandt sorgt gegen das aufgeregte Kopenhagen, und ein gesammelter Andrang der Aufrührer ist uns fast erwünscht. Sie haben uns in Hirschlosm schwach gesehen, und es thut noth, ihnen die Spitz zu bieten. Bon Bedrohtsein der Christiansburg kann auch gar nicht die Rede sein, denn unfre besten Truppen halten die wenigen Zugänge besetzt.

Gallen. Struensee, Ihr fühlt Euch zu sicher, Ihr

traut jogar Gulbberg!

Struenfee. Gulbberg ift rauh und bitter, aber nicht falich.

Gallen. Er ift ein Dane gegen Guch, gegen uns alle, bie wir aus Deutschland stammen!

Struensee. Das war er ftets!

Gallen. Möchte Eure Sorglosigkeit nicht blos aus Eurer Großmuth stammen — und noch Eins! Schützt mich vor Obrist Köller! Ranzaus Rückehr erhöht seine Zubringlichkeit; die Königin sieht nach Euch —

Königin. Die Jagdluft ist verscheucht, wir wollen daheim bleiben und ber Melancholie ihr Recht gewähren! Struensee. Ich beschwöre Eure Majestät, Dies

Struensee. Ich beschwöre Eure Majestät, dies nicht zu thun! Die Bewegung in frischer Luft ist Euch heilsam, und das Maskenfest heut Abend heischt frische Rerven.

Rönigin. Unter fo miglichen Umftanben thaten wir beffer, es abzusagen!

Struensee. Das ware ein Zugeständniß an bie

Wagen bes Königs soust zu umgeben pflegt, bat biefen Abend gefehlt, nur ein Adjutant und ein Bage find beim Rönige gewesen, und nur zwei bewaffnete Beibuden und wei Bagen mit Sadeln haben hinten auf geftanben. Die Faceln haben einem harrenten Saufen Confoderirter jum Angriffe geleuchtet, ben fie am Balais tes Bifchofs von Rrafau auf ben Wagen unternommen haben, und fo haben Die gut gezielten Schuffe morderifch eingeschlagen, der Rutscher und die Beiduden sind niedergeworfen, der Bage, ber Abjutant, ber König felbst find von ben Rugeln getroffen worden, ja man hat ben König aus bem Wagen geriffen, zwischen zwei Pferbe genommen und in vollem Trabe aus Warichan hinausgeschleppt. Man wußte noch nicht, ob er bes Todes sei, ba man bis jett nur einen seiner Schuhe, ber im Roth steden geblieben war, und seinen blutbeflecten hut gefunden hatte - fo mannigfaltig wird die Opposition in jenem Lande.

(Baufe.)

Rönigin. Dies ift abscheulich, und beutet auf große Fehler. Wehe bem Könige, ber die Majestät so weit verloren hat! Ein König ohne moralische Macht und ge= bietenden Muth ift ein machtlofer Schatten - ju Pferde, zu Bferde! Solche Eindriide lahmen tie Seele! (Sie wendet fich nach hinten, Grafin Ballen und Struenfee folgen ihr, Struenfee fpricht leife ju ihr.)

Rangan. Wollen Eure Majestät nicht auch an Die

frifche Luft? (Der Ronig macht eine ablehnenbe Bewegung.)

Bulbberg. Gott foute Danemart! Seine Ronige

haben nichts gemein mit benen von Bolen!

Ronigin (an ber Treppe umtehrend und gum Ronige eilend). Bergebung, Majestät, daß ich ohne Abschied und so heftig icheiben wollte. Wir find alle überreigt, und Jeder hat bem Andern zu vergeben. Bergebet mir.

(Der Ronig ergreift ihre Sand und fie fprechen weiter, mahrend Grafin Gallen ben von ihr ausgefendeten und jest gurudfehrenden foniglichen Diener, ber ihr jest beim Burudtehren bis in ben Borbergrund gefolgt ift, angebort und ichnell verabichiebet hat. Diefe Berabichiebung findet in bem Mugenblide ftatt, als die Ronigin ihre letten lauten Worte fpricht, und Grafin Gallen, Struensee minfend, welcher beim Burudfehren zur Rechten ber Ronigin geblieben ift, fpricht ihre folgende leife Rebe unmittelbar nach bem letten Worte ber Konigin, so daß feine Baufe entfteht. Sie geht links

in ben Borbergrund und Struenfee folgt ihr babin.)

Gallen. Bagt Euch nicht in bie Stadt hinüber, Graf, meine Erfundigungen lauten, daß die Migvergnügten es auf Guch gemunzt haben. Aber trefft Anstalten zur Sicherheit, diesem Palaste selbst joll der Bolkssturm gelten.

Struense. Man übertreibt Euch die Dinge, Gräfin Gallen. Brandt jorgt gegen das aufgeregte Ropenhagen, und ein gesammelter Andrang der Anfrihrer ist uns fast erwünscht. Sie haben uns in Hirschholm schwach gesehen, und es thut noth, ihnen die Spitze zu bieten. Von Bestrohtsein der Christiansburg kann auch gar nicht die Rede sein, denn unfre besten Truppen halten die wenigen Zusgänge besetzt.

Gallen. Struensee, Ihr fühlt Ench ju sicher, Ihr

traut jogar Gulbberg!

Struensee. Gulbberg ift rauh und bitter, aber nicht falich.

Gallen. Er ist ein Dane gegen Euch, gegen uns alle, die wir aus Deutschland stammen!

Struenfee. Das war er ftets!

Gallen. Möchte Eure Sorglosigkeit nicht blos aus Eurer Großmuth stammen — und noch Eins! Schützt mich vor Obrift Köller! Ranzaus Rückehr erhöht seine Zudringlichkeit; die Königin sieht nach Euch —

Rönigin. Die Jagbluft ift verscheucht, wir wollen babeim bleiben und ber Melancholie ihr Recht gewähren!

Struensee. Ich beschwöre Eure Majestät, bies nicht zu thun! Die Bewegung in frischer Luft ist Such heilsam, und bas Maskenfest heut Abend heischt frische Rerven.

Rönigin. Unter so miflichen Umständen thaten wir beffer, es abzusagen!

Struensee. Das ware ein Zugeständniß an die

Migvergnügten, das hieße ihren Hirngespinnsten eine Lebendigkeit und Wichtigkeit zugestehn. Wenn Eure Majestät in gewohnter Weise durch die Stadt sprengen, und am vorbereiteten Feste nichts geändert wird, so ist dies der wirksamste Widerstand, weil es der stolzeste ift.

König. Durch die Stadt sprengen? — Sprach nicht

vorhin Jemand davon, die Stadt sei unruhig —?

Struensee. Gewiß nicht in bem Grabe, um die

Bürbe ber Majeftat im Geringsten zu verleten.

Rönigin. Wohlan benn! Struensee hat Recht. Wer weicht, bekennt sich schwach. Es werbe nichts geandert in ber Tagesordnung. Gott ichute Eure Majeftat. (Sie reicht bem Ronige Die Sand, und Diefer geleitet fie bis gur Treppe, Struenfee führt bie Grafin Ballen, Roller, Rangau, Bulbberg, goreng folgen bis an bie Bfeiler. Abichiebeverbeugungen an ber Treppe. Als bie Ronigin oben ericeint, wiederholt fich die Fanfare der Sagdhörner, die Bagen geben voraus ab, bie Solbaten an ben genftern prafentiren bas Bewehr, und man hort die Trommeln wirbeln. Sobald die Ronigin verschwunden ift, wendet fich ber Ronig, und verabschiedet mit einer Sandbewegung bie Sofleute; biefe entfernen fich linfs und rechts, ale ber Ronig wieber burch ben Bogen eintritt. Bahrend ber Ronig linfe nach bem Tifche fcreitet, auf welchem bas Schachbrett, und Bulbberg hinqueilt, ben Seffel gu ruden, Struenfee aber, bem im Sintergrunde verbleibenden Loreng mintend, fich anschiedt, bem Ronige bie Abschiedeverbeugung ju machen, fagt wie alles Folgende halblaut ju ihm)

Graf Rangau. Auf ein Wort, Graf Struenfee.

Struensee (halblaut wie alles Volgende, ausgenommen bas, was ber Konig und Gulbberg sprechen). Ift es bringend, Herr Graf? Mich rufen bie bedrohlichen Nachrichten —

Rangau. Es ift bringenb.

Struensee. Dann übernehmt Ihr wol, Obrist von Köller, eine genaue Recognoscirung durch die Straßen, welche die Königin passirt.

Roller. Bu Gurem Dienft, Excelleng. (Er blidt fragent auf Rangau, biefer nidt leicht mit bem Saupte und Roller geht ab burch

tie Glasthur.)

Struensee. Ich bin sogleich zu Euren Diensten, Berr Graf! (Er geht zu Lorenz.) Erwarte mich, lieber Better, in meiner Wohnung. Ich sehne mich, Deine Nachrichten

aus ber Heimath anzuhören, und ich komme, sobald ich einen Augenblick frei bin.

(Boreng rechts hinten ab.)

### Fünfte Scene.

Der König (Schach frielend mit) Gulbberg — Ranzau — Struenfee.

Strnensee (fortwährend Alles halblaut). Wenn's Euch also genehm ift, herr Graf, beurlauben wir uns bei Seiner Maiestät.

Ranzau. Ich habe ben König noch nicht gesprochen, und mas ich Euch zu sagen habe, kann hier erlebigt werben. (Er geht in ben Borbergrund rechts.)

Struensee (ihm folgend). 3ch bin gang Dhr.

Rangau. Ihr fteht am Abgrunde, Struenfee.

Struenfee. Neben Gud, Berr Graf?

Ranzan. Wohl, ich will biefe leichtsinnige Wendung ernsthaft nehmen, ich will neben Euch steben, wenn Ihr auf mich hören wollt.

Struenfee. 3ch bore.

Ranzau. Struensee! Als ich Kopenhagen verließ, war bas Reich in hoffnungsvoller Einigkeit, und es war ein Streben fortschreitender Berbesserung im Gange, dem Jedermann mit Bertrauen entgegen kam —

Struenfee. Weil Jebermann einen Fortschritt, eine

Beforberung für feine Berfon babei erwartete!

Ranzau. Man segnete mich, daß ich dem Leibarzte bes Königs, einem ungewöhnlich begabten Manne, die Hand geboten, daß ich Struensee zum ersten Minister empfohlen hatte — seit gestern Abend bin ich zuruck, und aus allen Ständen bereits haben mich die Unzufriedenen bestürmt mit Klagen und Vorwürfen.

Misvergnügten, bas hieße ihren Hirngespinnsten eine Lebendigkeit und Wichtigkeit zugestehn. Wenn Eure Majestät in gewohnter Weise durch die Stadt sprengen, und am vorbereiteten Feste nichts geändert wird, so ist dies ber wirksamste Widerstand, weil es der stolzeste ist.

König. Durch die Stadt sprengen? - Sprach nicht

vorhin Jemand bavon, die Stadt sei unruhig -?

Struensee. Bewiß nicht in bem Grabe, um die

Burbe ber Majestät im Geringften zu verleten.

Rönigin. Wohlan benn! Struenfee hat Recht. Wer weicht, bekennt sich schwach. Es werbe nichts geandert in ber Tagesordnung. Gott ichute Eure Majeftat. (Sie reicht bem Ronige Die Sand, und biefer geleitet fie bis gur Treppe, Struenfee führt bie Grafin Gallen, Roller, Rangau, Gulbberg, Loreng folgen bis an bie Bfeiler. Abicbiebeverbeugungen an ber Treppe. Ale bie Ronigin oben ericeint, wiederholt fich die Fanfare der Sagdhörner, die Bagen geben voraus ab, bie Colbaten an ben Genftern prafentiren bas Bewehr, und man hort die Trommeln wirbeln. Sobalb die Konigin verschwunden ift, wendet fich ber Ronig, und verabschiedet mit einer Sandbewegung Die Dofleute; biefe entfernen fich linte und rechte, ale ber Ronig wieber burch ben Bogen eintritt. Babrent ber Ronig linfe nach bem Tifche ichreitet, auf welchem bas Schachbrett, und Bulbberg bingueilt, ben Seffel gu ruden, Struenfee aber, bem im Sintergrunde verbleibenben Loreng mintenb, fich anschiedt, bem Ronige bie Abschiedeverbeugung ju machen, fagt wie alles Folgende halblaut zu ibm)

Graf Rangau. Auf ein Wort, Graf Struenfee.

Struenses (halblaut wie alles Volgende, ausgenommen das, was der Konig und Guldberg sprechen). Ift es bringend, Herr Graf? Mich rufen die bedrohlichen Nachrichten —

Rangau. Es ift bringend.

Struensee. Dann übernehmt Ihr wol, Obrist von Köller, eine genaue Recognoscirung durch die Straßen, welche die Königin passirt.

Roller. Bu Gurem Dienft, Excelleng. (Er blidt fragent auf Rangau, biefer nidt leicht mit bem Saupte und Roller geht ab burch

bie Glasthur.)

Struensee. Ich bin sogleich zu Euren Diensten, herr Graf! (Er geht zu Lorenz.) Erwarte mich, Lieber Better, in meiner Wohnung. Ich sehne mich, Deine Nachrichten

aus ber Beimath anzuhören, und ich komme, sobalb ich einen Augenblick frei bin.

(Boreng rechts binten ab.)

### Fünfte Scene.

Der König (Schach friesend mit) Gulbberg — Ranzau — Struensee.

Struensee (fortwährend Alles halblaut). Wenn's Euch also genehm ift, herr Graf, beurlauben wir uns bei Seiner Majestät.

Rangau. Ich habe ben König noch nicht gesprochen, und was ich Euch zu sagen habe, tann hier erledigt werben. (Er geht in ben Borbergrund rechte.)

Struensee (ihm folgend). Ich bin gang Dhr.

Rangau. 3hr fteht am Abgrunde, Struenfee.

Struenfee. Reben Euch, Berr Graf?

Ranzan. Wohl, ich will biese leichtsinnige Wendung ernsthaft nehmen, ich will neben Euch stehen, wenn 3hr auf mich hören wollt.

Struenfee. 3ch bore.

Ranzau. Struensee! Als ich Kopenhagen verließ, war bas Reich in hoffnungsvoller Einigkeit, und es war ein Streben forischreitender Berbesserung im Gange, bem Jedermann mit Bertrauen entgegen kam —

Struenfee. Weil Jebermann einen Fortschritt, eine

Beforberung für feine Berfon babei erwartete!

Ranzau. Man segnete mich, daß ich dem Leibarzte bes Königs, einem ungewöhnlich begabten Manne, die Hand geboten, daß ich Struensee zum ersten Minister empfohlen hatte — seit gestern Abend bin ich zuruck, und aus allen Ständen bereits haben mich die Unzufriedenen bestürmt mit Alagen und Borwurfen.

Struensee. Giebt es eine Regierung, die nicht von Unzufriedenen und Alagenden bestürmt würde?

Rangau. Rein, es Allen recht zu machen, ift über

menschliches Bermögen.

Struensee. Gelingt es boch bem Schöpfer ber Welt nicht, es Allen recht zu machen: ber Eine will Sonnenschein, wenn ber Andre Regen will, und ber Tag bringt weber Sonnenschein noch Regen und der Eine wie der Andre ift unzufrieden.

Ranzau. Ihr habt aber bas Unglaubliche bewertstelligt, Struensee, Ihr habt es Reinem recht gemacht, und Jebermann ift mit Eurer Regierung unzufrieden,

Ihr habt gar feine Partei, Ihr steht allein.

Struensee. Kann ein aufgeflärter Staatsmann mir zum Borwurf sagen, ich habe keine Partei? Ift eine Partei vereinbar mit unparteilscher Gerechtigkeit? Nein, ich habe keine Partei, benn ich will gerecht sein ohne Ansehn bes Standes und ber Berson.

Ranzau. Lieber Frennt, bas ist ein ibealischer Standpunkt für den Schriftsteller; Ihr seid aber nicht mehr Schriftsteller, Ihr bedürft der Zustimmung des Landes, wenn Ihr wirken, wenn Ihr bestehen wollt. Ist es tugendshaft, daß Ihr Alles, was Ihr besitzt, den Armen gebt?

Struenjee. 3a.

Ranzau. Nein. Ihr macht Euch dann selbst arm und vernichtet Euch. Wer da wirken will in der Welt, muß zuerst sein eignes Bestehen sichern. Höret auf mich, Struensee, noch ist es vielleicht Zeit. Ihr habt den Abel zurückgesetzt, und den Bürgerstand gegen ihn begünstigt. Ich sinde es ehrenwerth, daß Ihr Eures Herkommens eingebent geblieben seid, aber ich warne Euch vor Uebertreibung! Ihr seht jetzt, daß dieser Bürgerstand Euch mit Undank lohnt, und taß er sich gegen Euch zusammenrottet —

Struensee. Weil ich ihm schlechte Gewohnheiten verbieten mußte, um ihn für Höheres würdig zu machen!

Rangau. Wohl, ich will Eure Absicht nicht tabeln,

aber ich will Eure Handlungsweise milbern. Ihr mochtet Recht haben, ftrengere Bucht unter ben Matrofen einzuführen, aber 3hr thatet es zu harsch, und ber Aufstand, welcher nach Birfdholm tam, mar bie Folge bavon. 3hr mochtet Recht haben, Menderungen im Militair vorzunehmen, aber 3hr ändertet zu rudfichtslos, und der Soldatenaufstand in Ropen-hagen war die Folge bavon. Jeder Aufstand ift ein Zeugniß, daß die Regierung Fehler begangen hat, wenn auch der Aufstand gegen bie beste Absicht ber Regierung gerichtet ist und wenn er auch ein zweifellofes Unrecht bleibt. Die Runft ber Regierung ift die Runft zu handeln. In Gurem jetigen Bange macht 3hr Euch Diefe Runft unmöglich. Die gebornen Bertheibiger bes Bestehenden, ben Abel, habt 3hr bem Ronigehaufe entfremdet, habt Ihr beleidigt, ber Abel verläßt Gud, wenn ber Sturm losbricht. Mit ber Berfohnung bes Abels alfo mußt Ihr anfangen, wenn Ihr ben verlorenen Salt wiedergewinnen wollt, und ich beschwöre Guch, meinen Rath bafür anzunehmen und zu befolgen.

Struensee. Und was rathet Ihr?

Ranzau. Ich muthe Euch nicht auffallende Schritte zu; mit kleinen, unscheinbaren Zugeständnissen mögt Ihr einlenken — die beleidigende Zurücksetzung gegen die Königin Witwe und beren Sohn auf Fredensburg musset Ihr einstellen!

Struensee. Und boch halt fie in ihrem Schloffe Fredensburg bas Beerlager meiner Feinde.

Ranzau. Gebt Ihr ber Dame nicht Veranlassung genug? War es anständig, ich kann nicht blos sagen war es klug, die Königin Witwe und deren Sohn aus der Theaterloge zu verweisen und den leichtsinnigen Grafen Brandt hineinzuführen zum Spott des königlichen Hauses? D, Struensee, mit Hösslichkeit unpolitisch handeln, das ist ein verzeihlicher Fehler! Aber mit Unhöslichkeit unpolitisch handeln, das ist unverzeihlich!

Struenfee (lagend). Darin mögt 3hr Recht haben. — Brandt hat die Schuld baran.

Ranzau. Und Brandt ift Euer böser Genius! — Ihr habt ferner ben Staatsrath aufgehoben, und die Ebelsten bes Landes, Männer wie Thott, Moltfe, Reventlow, Rosenscrant mit einer verächtlichen Handbewegung vom Throne entfernt!

Struenfee. Beil fie mit ariftofratischen Intereffen

ban Thron beschränken wollten!

Ranzau. Wollt Ihr benn Despotismus? Ober ift es weniger Despotismus, weil Ihr ihn mit bürgerlichen Ibeen auspolstert? Aber wir sprechen nicht von wissenschaftlicher Politik, wir sprechen von persönlichen Zugeständenissen. Diese Ebelleute müßt Ihr wieder ins Schloß ziehen!

Struenfee. Das tonnte ich nur, wenn ich fie wieder machtig machte, und bas barf ich nicht.

Rangau. Warum durft Ihr nicht?

Struenfee. Weil meine Grundfate es verbieten.

Rangau. Als ob Grundfate die Höflichkeit ausichlöffen! Ich verlange ja nicht, daß Ihr ben Staatsrath wieder errichten follt!

Struenfee. Dhne biefe Wiebererrichtung kommen

iene Berren nicht in die Christiansburg.

Ranzau. Nicht boch! Jeber Mifvergnügte greift nach einem Strohhalme, ber wie Hoffnung aussieht. Zeigt an unbedeutender Beförderung zweier oder dreier Edelleute, daß Ihr Eurem Vorurtheile gegen den Abel entfagen wollt, und alle die mifvergnügten Edelleute hossen wieder und nähern sich. Da ist gleich eine unverfängliche Gelegenheit: mein Better Obrist von Köller hat mich um Fürsprache bei Euch gebeten. Er will zum General befördert sein.

Struensee. Er hat fein Talent jum Generale.

Rangau. Warum nicht?

Struensee. Er ist ohne Kenntnisse und er ist roh; Köller hat alle schreienden Abelssehler und nicht einen Abelsvorzug.

Rangau. Go? Ift er nicht tapfer?

Struense. Die Gemeinen ber aufgelössten bänischen Garbe waren alle tapfer und beshalb boch nicht von Abel. Rein, herr Graf, mit Köller tann ich nicht beginnen. Obenein sehlen ihm auch die Gelomittel zu einer Generalsftelle. Ihr wißt, daß ich die Besoldungen herabgesetzt habe, und doch macht eine Generalsstelle in Kopenhagen Auswand nöthig.

Rangau. Demnach begunftigt Ihr bie Reichen -

Struense. Der himmel bewahre mich! Ich würde gern eine Gelbzulage für biefe Stelle bewilligen, wenn ein verbienstvoller unbemittelter Mann bamit zu bekleiben wäre, aber Obrift von Köller hat weber burch Bermögen noch burch Berbienst Anspruch barauf.

Rangau. Wenn er nun aber zu Bermögen fame, und zwar burch bie Stelle felbft zu Bermögen fame?

Struenfee. Wie bas?

Rangau. Wenn er eine reiche Frau baburch gewänne?

Struenfee. Ah, Grafin Gallen -?

Rangau. Bum Beifpiele.

Struenfee. Gie liebt ihn nicht.

Rangau. Wift Ihr bas fo genau?

Struenjee. 3a.

Ranzau. Ei! Darüber sind sonst nur Liebhaber genau unterrichtet, und ich wüßte nicht, daß man Euch biese Liebschaft nachsagte —

Struenfee. Sonbern?

Ranzau. Sondern?! Besteht 3hr barauf, daß man Euch eine andere nachsage?! Zum hofmanne seid 3hr verdorben, Struensee. Lassen wir das. Wenn Gräfin Gallen von Köller heirathet, wird Oberst Köller dann General?

Struenfee (laut). Rein.

Rangau. Struenfee!

Struensee (laut). Sie heirathet ihn nicht, und er wird nicht General!

(Der Ronig fieht auf.)

Ranzau. Mäßigt Guch, Ihr stört ben König. König. Struensee!

Struenfee (jum Konige gebenb). Eure Majestät wollen verzeihen, die Berhandlung über Staatsgeschäfte hat uns erhitet.

Rönig (fieht ihm eine Beile ftarr ins Geficht, wendet fich bann wieber jum Schachfpiele, zieht eine gigur und fagt): Gardez la reine !

Gulbberg. Richtig! Das führt aber fehr weit, und bringt: Schach bem Koniae!

König. Dho!

Struensee (fich wieder zu Ranzau wendend und halblaut sprechent). Entschuldiget, herr Graf, wenn ich mir die weitere Unterredung vorbehalte.

Rangau. Und Ihr beharrt auf Berweigerung meines

Gesuchs?

Struensee. Ich würde mich sehr freuen, wenn Graf Ranzau etwas Anderes von mir verlangte.

Ranzau (etwas lauter). Ich bestehe auf meinem Besuche

für Obrift Röller.

Struensee (ebenso). Ich bestehe auf meiner Weigerung. Ranzau. Ihr stoßt bie Sand von Guch, die Euch

vielleicht zum letten Male geboten wird?

Struense (noch lauter). Es ist nicht die Hand meines würdigen Gönners Ranzau, die um Lohn für einen versbienstlosen Better, die um Nepotismus mir entgegengestreckt wird —

Ronig (hat wieder aufgefeben).

Gulbberg. Graf Struenfee stört Seine Majestät ben König!

(Man hört ftarten Trommelwirbel.)

## Sechste Scene.

Dhrift Köller (erfceint oben burch bie Glasthur) — Die Borigen — später Die Pagen.

Struensee. Was bebeutet ber Trommelwirbel, Obrift von Röller?

Röller (aufgeregt). Die Truppen bes Schlosses werten unter's Gewehr gerufen, weil Ihre Majestät Die Königin beleidigt worden und in vollem Roffeslaufe vor aufrührerischen Boltshaufen in ben Schloghof geflüchtet ift.

Ronig (haftig aufftebenb).

(Struenfee. Die Rönigin?

Rangau. Beleidigt? (Bulbberg. Gefluchtet?

Rönig. Die Königin beleidigt? Webe bem, ter's that!

Bulbberg. Und bem, ber es veranlafte!

Struenfee. Sie ift unverlett? Bulbberg. Mein, ihr Ansehn ift verlett.

Struenfee. Bu ihr! Und bas fliegende Corps foll zu Pferde steigen, Obrift, die Frevler zu greifen. (Will geben.)

König. Salt ba! Erzählt, Obrift!

Röller. Als Ihre Majestät vor uns burch bie Stragen ritt, zeigten fich schon überall trotige Gruppen ber Ropenhagener, die trag und widerwillig ober gar nicht gruften. Un der Bollbude braufen aber larmte ber zahlreichste Saufe, und als Ihre Majestät an ber abschüffigen Stelle, Die auf ben gefrornen Sund hinabführt, ihr Pferd in Schritt fette, trat ein verwegener Rerl aus bem Haufen, griff in bie Bügel, und rief Ihrer Majestät achtungslos eine Rebe ju, Die wir im Gefolge nicht versteben konnten, ba die Konigin uns ein wenig vorgeeilt mar. Aber bas zustimmenbe Gefchrei bes Saufens ließ uns feinen Zweifel über bie Bebeutung ber Worte, es maren Schmähmorte gegen bie Rönigin und —

Struenfee. Und Ihr rittet bie Frevler mit Enren Roffen zu Boben ?!

König. Still! — Und —?

Röller. Und Schmähworte gegen Graf Struensee, ben "Doctorgrafen", wie der Saufe ihn nannte. Che wir noch einsprengen konnten, hatte bie Königin mit ihrer Reitgerte auf ben verwegenen Kerl geschlagen, tie Bügel befreit und das Pferd gewendet, sie war zornesroth, und ihr rasches Umkehren und Zurücksprengen verhinderte uns, den Aufrührern eine Lection zu geben. Das Roß der Königin setzte mitten unter uns hinein, und verwirrte das Gefolge, sogar die Falkeniere kamen dergestalt ins Gedränge, daß mehrere die Falken sahren ließen, und über Kopenhagen kreisen jetz ziellos die Jagdvögel. In vollem Galopp und in Unordnung sprengte Alles nach der Christiansburg zurück.

Rönig. Und die Rönigin? Struenfee. Die Rönigin?

Köller. Sie war tobtenbleich geworden, und fank unten im Hofe ohnmächtig der Gräfin Gallen in die Arme! (Die Bagen erscheinen — Struensee, der bei den letten Worten bis an den Bogen geeilt ift, bleibt ftehn, und als die Königin geflüt auf die Gräfin Gallen oben erscheint, ruft)

Struenfee. Die Ronigin tommt! Gie lebt! (Augemeine Stille.)

Rönig (einige Schritte ihr entgegeneilend und fie mit der hand grußend, bleibt fiehn und fagt) Sie lebt trot Struenfee! — Struenfee hat zu verantworten, was ihr begegnet ift.

#### (Borbang fällt.)

(Das Orchefter fpielt nur einige Latte in langen, ftarten Strichen, und ber Borhang erhebt fich wieber.)

# Bweiter Act.

Diefelbe Decoration; ber Borhang zwischen ben Pfeilern ift aber geschloffen.

# Erfte Scene.

König — Königin — Gallen — Struensee — Ranzau — Köller — Guldberg. (Der König ift im Begriff bie Königin in beren Gemächer links zu führen. Sie ist noch im Rettcostum, ba dieser Act sich in ber Zeit fast unmittelbar an ben ersten schließt.)

Struensee (zur Konigin, mit Barme). Wenn Eure Majestät mich hören wollten, Sie würden mir vergeben. Es giebt nichts Schmerzlicheres, ja Demuthigenderes für Struensee, als die Ungnade seiner Königin.

Rönigin. Wir haben noch nie einem Angeklagten Gehör verweigert. (Sie geht ab mit bem Könige, nachdem fie ihm eine einladende Bewegung gemacht hat, die darauf zu beuten scheint, daß er ihr folgen könne. Struensee faßt es so auf, verbeugt fich dankend, und bietet ber Gräfin Gallen feine Sand, um sie dem königlichen Baare nachzuführen.)

Gallen (ergreift seine Sand lebhaft, und führt ihn einige Schritte abwärts von der Thur. Alles Folgende wird sehr rasch gesprochen). Ich beschwöre Euch, Graf Struensee, verliert nicht noch länger die wichtigste Zeit. Trefft Anstalten gegen den Aufruhr, ehe es zu spät ist. Die Verzeihung der Königin bleibt Euch ja nicht aus, und ist Euch um so sichrer, je rascher Ihr Kopenhagen in Ruhe und Ordnung bringt.

Struensee. Zögert nicht, Gräfin! Je rascher mich bie Königin frei spricht, besto rascher -

Gallen. Ich werbe unterbeg fur Euch fprechen, eilt

nur, bas Dringenbste zu thun!

Struensee. Brandt sorgt für Kopenhagen! Und ich fürchte es nicht. Es giebt nichts Dringenderes für mich als die Berzeihung der Königin!

Gallen. Bahrhaftig?!

Struensee. Ich fann nichts benten und nichts thun, bevor sie mir vergeben hat.

Gallen (ihn eine Beile schweigsam anblident). Weh und, wenn Eure Feinde Recht haben! (Sie geht eilig mit ihm bem foniglichen Baare nach.)

### Bweite Scene.

Rangan — Röller — Guldberg.

Gulbberg (ihm nachsehend). Und nun sage man noch, es fehle dem Grafen die nöthige Herzhaftigkeit! Er kann schwarmen, während der Thron in Gefahr ist. Das ift doch ein ächter deutscher Landsmann, herr Graf!

Rangau. Die Königin Witwe scheint Recht zu haben

mit ihrer leifen Anklage.

Röller. Er liebt bie Rönigin!

Gulbberg. St! herr von Köller, wenn bas ber König hörte!

Röller. Er hört es nicht, auch wenn man's vor

ihm ausspricht.

Gulbberg. Ihr seib im Irrthum! Die traurige Krankheit unsers königlichen herrn ist nicht zu berechnen. Zuweilen ist sein Kopfschmerz so anhaltend und betäubend, baß Stunden lang Alles spurlos über ihn hinzieht, und daß er nichts vernimmt als zusammenhangslose Worte. Aber kein Mensch kann vorhersagen, wie start oder wie lange ber

Drud auf fein Saupt und auf bie Berftandniffrafte bauern werde, plötlich und unversehens hebt fich die schwere Wolke von feinem Birn, plötlich und unversehens verfteht er Alles, jelbst bie feinste Beziehung, und er ift bann auf einmal ber flar bestimmende Berr mitten unter une. Denn fein Beift ift nicht gestört, fondern nur gebannt. Sein Beift icheint im Gegentheile unter ber erzwungenen Rube all feine Kräfte eng zusammenzuhalten, benn in ben Augenblicken ber Freiheit ift er machtig und koniglich. Und Eine, meine Berren, ift besonders wunderbar, und ich mache Euch Gurer (zu Köller) Aeufferung wegen barauf aufmerksam: Zwei Namen find's, die stets befreiend auf ihn wirken, es sind die Ramen ber Königin Mathilbe und - Struensees. Bas 3hr in Gegenwart bes Königs von biefen zwei Berfonen fagt, bas erwäget wohl, benn bas mußt Ihr vor bem Könige gründlich verantworten.

Röller. Nun, ich habe nichts zu fagen, wenn mich Struenfee zum General macht.

Rangau. Das thut er nicht.

Röller. Wie?

Ranzau. Er hat mir's tergestalt abgeschlagen, baß Ihr hoffnungslos barauf verzichten mögt, so lange Struensee am Ruber ist —

Röller. Struenfee?!

Guldberg. Das kann ein langer Berzicht fein, tenn Struensee ift 35 Jahre alt!

Röller. Der Emporkömmling!

Ranzan (zu Gutbberg). Und Ihr meint, er sei auf Lebenszeit am Ruber?

Gulbberg. Er war und ist Leibarzt des Königs. Kann er den König heilen, so hält ihn die Dankbarkeit des Königs, kann er ihn nicht heilen, so bleibt er als Arzt des Königs unentbehrlich.

Rangau. Gulbberg! 3hr feib ein fluger Mann, und 3hr feib ungufrieben wie wir, ungufriebener als wir mit bem Treiben Struensees -

Gulbberg. Ich wüßte nicht, daß ich dies jemals geäußert hatte!

Rangan. Ihr werdet uns die Sand bieten, wenn

es gilt, Sant ans Werk zu legen.

Röller. Der freche Doctor muß gestürzt werben!

Gulbberg. Er brauchte aber nicht geftürzt zu werben, wenn er Euch zum General machte! Und kann er nicht morgen thun, was er heute verweigert hat?

Ranzau. Seid unbesorgt, bas thut er nicht, er ist principientoll, und Obrist von Köller findet seinen Generalsstab sichrer, wenn er sein Regiment für uns commandirt.

Röller. Das werb' ich.

Ranzau. Zögert nicht, Guldberg! Der entscheibende Augenblick naht mit reißender Schnelle. Der Aufruhr schreitet unausgehalten, in der nächsten Minute kann er an die Pforten bieses Schlosses donnern. Diese Pforten sind bewacht durch Köllers Regiment, und Struensee, offenbar von einer heftigen Leidenschaft geblendet, versäumt jegliche Borkehrung, es gilt rasches Handeln, und ehe die Sonne untergeht, kann Alles vollbracht sein. Wenn der König die Unmacht Struensees gegen den Aufruhr erkennt, wenn er von uns und von Euch besonders hört, daß der Aufruhr nur Struensee gelte, wenn er sieht, daß wir den Aufruhr bamen, sobald der König die Macht in unstre Hände lege — dann, Guldberg, ist Struensee gestiltzt! Schlagt ein!

Gulbberg. Dann wird Struensee vielleicht gestürzt, benn ein Auflauf in Kopenhagen ist noch weit entfernt von einem Sturme auf die Christiansburg, und diese ist viel besser geschützt als Ihr glaubt — das Zeughaus ist mit Kanonen und Kartätschen gespickt, und der Commandant des Zeughauses gehorcht ihm, das sliegende Corps ferner gehorcht ihm, und während er hier sorglos den Regungen seines Herzens nachgeht, hält sein Busensreund Graf Brandt sicherlich alle Vertheidigungsmittel in Vereitschaft —

Röller. Reineswegs, Graf Brandt ift auf die Bet-

jagt geritten und fehrt vor Abend nicht beim!

Buldberg. Wift 3hr bas fo gewiß? Wer in Kopenbagen steht ein für ben durchtriebenen, furchtbar beweglichen Grafen Brandt, ben rechten Urm Struenfees! Er guchtet bie verhaften englischen Bferbe, konnen feine ichnellen Reiter ihn nicht längst unterrichtet und zu fliegender Rückfehr bewogen haben? Das weiß Struenfee vortrefflich, und beshalb fümmert er fich nicht um Strafenlarm. Wenn Eure Absichten, hochgeborne Berren, verlautbaren, jo tonnt Ihr trot Aufruhr und Köllers Regiment gefangen und tes Hochverrathes angeklagt sein, noch eh' die Sonne untergeht. (Baufe; Gulbberg entfernt fich einige Schritte zur Seite.)

Rangau. Guldberg! Guer Wiberstand zwingt mich, bas auszusprechen, mas ich am liebsten unberührt gelaffen hatte zwischen und: 3hr haft bie Deutschen!

Bulbberg. Ber fagt Euch bas?!

Rangan. Ihr zögert, ben beutschen Struenfee zu fturgen für andere Deutsche. Ich verarge Euch bies feinesweges, aber ich mache Euch aufmerkfam, daß Ihr in folchem unterfchiedelofen Saffe gegen bie Deutschen Guer Ziel, nämlich eine rein banifche Regierung, nicht erreichen fonnt. Alle fundigen Staatsmanner Danemarts find feit langer Beit . und find jest Deutsche: Wenn 3hr bie Bernftorff, Moltte, Reventlow, Schimmelmann, Sold von banifcher Regierung ausschließt, mas wird aus Danemart?! Begnügt Guch junachst mit unserm guten Willen, bas Danische zu Ehren und zu innrer Bedeutung zu bringen. Ich für mein Theil mifbillige Struensees beutsche Neuerungen, ich mifbillige es, baß alle Regierungeschriften beutsch abgefaßt werben, baß ber Dane fich in beutscher Sprache an feinen Ronig wenten muß. Denn bies erbittert. Die Sprache einer Nation angreifen heißt ihr Berg angreifen, und ich für mein Theil murbe bies anbern.

Bulbberg. Ich bante Guch, ich bante Euch fehr, Berr Graf, für diefe gute Absicht. Aber -

Röller. Noch ein Aber!

Gulbberg. Dh, mehr als eins! Herr Graf, so wie Ihr ba ben Dänen Hilfe versprecht, so habt Ihr einst Struensee Hilfe versprochen und geleistet bis — er Euch plöglich nicht mehr gefiel.

Rangan. Bis er seinen Ursprung verläugnete. Er macht ben Schulmeister zum Berricher, er schabet. Soll ich mein Rog nicht wieber einfangen, wenn ich sehe, bag es keine

Schranke achtet und wild zerftört?

Gulbberg. Euer Rog?! Graf Ranzau, Ihr seib fremb geworden in der Christiansburg, Ihr schätzt Struensees Macht viel zu gering. Wer ist hier neben uns nach dem Rönige die wichtigste Person? Die Königin. Wer ist's nach der Königin an diesem zusammengeschmolzenen Hofe? Die Gräfin Gallen

Röller. Das ist richtig.

Gulbberg. Run fragt jebe einzeln um Struensee. Die Gräfin Gallen - liebt ibn.

Röller. Ach, Poffen!

Gulbberg. Sie wartet auf seine Hand, und wenn Struensee ihr seine Hand reicht, so ist er familienhaft fest gewnrzelt an biesem Throne.

Röller. Warum nicht gar!

Bulbberg. Die Ronigin ferner -

Ranzau. Nun?

Guldberg. Ich weiß nicht, ob es respectwidrig ift, zu sagen, daß — die Königin leichtlich wie ihre erste Hofbame empfinden könnte —

Rangau. Wahrhaftig?!

Gulbberg. Ich sage es beshalb nicht, aber ich verfichre Euch, sie wurde Struensee bis auf's Aeuferste vertheibigen.

Rangau. Und was wurde ber König zu folcher

Bertheibigung fagen?

Gulbberg. Bang recht, Herr Graf, es liegen hier Elemente zu einem Rampfe und einer Ratastrophe, aber -

(Ranzau. Nun?

Röller. Gin Biftolenschuß endigt alle bieje Aber.

Bulbberg (zu Röller). Dies ift gang logisch -

Rangau. Run, Gullbberg, Guer lettes Aber -

Gulbberg. Dies ist schwer zu entwideln. Es ist ein Naturgeheinnis. Ich beobachte es täglich, aber enträthseln kann ichs nicht. Struensee mit seinem unerträglich hochmüthigen Lächeln nennt es Naturzauber. So viel ist gewiß: er übt eine körperliche Zaubermacht aus über den König, des Königs Wesen verwandelt sich, sobald Struensee zu ihm tritt. Deshalb, meine Herren, wenn Euch Alles gelungen ist zu Struensees Verderben, wenn Alles bereit ist bis zum Todesstreiche, so tritt dieser deutsche Doctor zum Könige, und all Eure Vorbereitungen sind nichtig, und Ihr selbst seid verloren.

(Paufe.)

Und teshalb marn' ich Euch, ftatt zu Euch zu treten!

Ranzau. Still, die Thur öffnet fich, ber König fommt zurud — Better, geht und versichert Euch Eurer Truppen und ber Nachrichten über Brandt. Gulbberg ift zaghaft geworben —

Bulbberg. Meint 3hr?

Ranzau (ohne sich zu unterbrechen). Und versäumt ben Augenblick. Die schwärmerische Neigung Struensees zur Königin ist der Feuerbrand, bessen wir bedügsen, um ein mit Pulver angefülltes Günftlings-Haus in die Luft zu sprengen! Ich kenne ten König. Er liebt Caroline Mathilbe; er hat ein königliches Herz; eine Untreue der Königin würde er verstehen und strafen, lägen noch so schwere Gewitter auf seinem Haupte, ja säße der Tod auf seiner Junge — mit einer Handbewegung würde er den frechen Günftling ins Berderben schleudern!

Gulbberg. Still, ter Ronig! (Sie wenden fich und verbeugen fich vor bem Ronige.)

#### Dritte Scene.

Der König — Struensee • Gräfin Gallen (bie indes nur jest und bald darauf wieder an der offenbleibenden Thur der Königin erscheint) — Die Borigen.

König (geht über die Mitte der Bühne, als wolle er gar keine Kenntniß von den Anwesenden nehmen und geraden Wegs nach seinen Gemächern schreiten. Dann hält er plöglich inne, und streicht mit der Hand über seine Stirn). Deine Hand, Struensee! So. Beruhigt die Königin Mathilde, Struensee, es erhöht meine Schmerzen, wenn sie in Sorgen ist. Und sie ist in Sorgen, Ihr habt sie nicht überzeugt, Struensee. (Er sommt einige Schritte vor.) Meine Stiesmutter Königin Juliane sei schuld an Allem! Graf Kanzau! Wir haben ja sonst zusammen regiert, habt Ihr was Interessantes zu erzählen?

Rangan. Rönigliche Majeftat -

König. Der Abel thut seit einiger Zeit gar wenig für uns; auch für die Unterhaltung der Königin thut er nichts. Man soll den Maskendall heut Abend in größtem Glanze seiern — Such will ich anhören, Graf Ranzau, Ihr seid fremd geworden in Kopenhagen, Guldberg wird's Such beweisen. (Er macht eine einladende Bewegung mit der hand, und geht rechts nach seinen Gemächern; Ranzau und Guldberg folgen ibm. Struensee geseitet den König bis an die Thur, und verbeugt sich dort vor ihm; Köller folgt ebenfalls bis in die Rabe der Königin, in welcher die Grafin Gallen zu sehn gewesen ist, und als er nun, ohne sich um Köller zu fümmern, an ihm vorüber auf biese Thür zuschreitet, ruft dieser:)

### Vierte Scene.

Röller — Struensee.

Röller. Graf Struensee! Struensee (anfange gerftreut). Was besiebt? Röller. Ihr verjagt mir bie Beforberung?

Struenjee. Ja.

Röller. Warum?

Struenfee. Ich frage zurüd: was berechtigt Euch zum Anspruch auf Beförderung?

Röller. Meine Geburt und mein Stand.

Struensee. Seib Ihr jum General geboren?

Röller. Ja, mein Berr!

Struenfee . Nun, tann braucht 3hr mich nicht bazu, General zu werben.

Röller. Ihr follt balb erfahren, bag Ihr bamit voll-

kommen Recht habt.

Struenfee (aufmertfam). Go?

Röller. Entschließt Euch auf ber Stelle, mir gerecht zu werben!

Struenfee. Ich bin gerecht gegen Euch!

Köller. Run benn, Auge um Auge, Bahn um Bahn, herr Struenfee!

Struensee. Ich beife Graf Struensee!

Röller. Für mich nicht.

Struensee. Das freut mich! Ich bin gern ber blanke Struensee neben bem Herrn von Köller, aber Ihr widersprecht einem Edicte des Königs, welches mich in den Grafenstand erhoben.

Röller. Und Euch ein Schiff mit vollen Segeln zum Wappen gegeben! Wo bleibt ber Graf, wenn bas

Schiff untergeht?

Struensee. In der Geschichte, mein Herr. Und wo bleibt herr von Köller, wenn sein Leben zu Ente ift? Im Staube ter Vergessenheit!

Röller. Und wenn er bem Schiffe Struensee ben Mastbaum tappte und die nagelneue Klagge zerriffe?

Struenfee. So bantte er's Struenfee, bag man feinen . Namen bebielte.

Köller. Es wird mich fehr freun, auch Euch etwas verbanken zu muffen. (216.)

### Fünfte Scene.

Struenfee. Holla! Diese freche Sicherheit beutet auf gefährliche und reise Anstalten zu meinem Verderben! Schweige, Herz, schweige! Ranzaus Erscheinen und Benehmen, Gulbbergs Bemerkungen, dieses Röllers Zuverssicht, der Aufstand in der Stadt, — schweige, mein Herz, benn hier kann Alles auf dem Spiele kehn, und ich muß selber handeln! (Er wendet fich zum raschen Abgehn; Gräfin Gallen tritt haftig aus den Gemächern der Königin.)

# Sechste Scene.

#### Gallen - Struenfee.

Gallen. Um Gottes willen eilt, Struensee, wir ver- geben vor Angft!

Struensee. Und fie ist milber gestunt gegen mich? Gallen. Sie wird Euch vergeben, wenn 3hr kräftig

gehandelt habt! Gilt und trefft Borfehrungen!

Struensee. Sie sind getroffen! Aber fie, Ihr sprecht es zur Balfte aus - fie hat mir noch nicht vergeben?

Gallen. Struensee, diese heiße Beslissenheit um die Gunst der Königin in so bedrängtem Augenblicke kann Euren Feinden die gefährlichste Waffe liefern, und — Eure Freunde für Euch entwaffnen. Besinnt Euch!

Struen see (nach vorn tommend, wohin sie ihm folgt). Ihr habt ganz Recht. (für sich) Und ihr am wenigsten darf ich mein Herz verrathen! (laut, ihre Sand ergreifend) Ihr geshört zu meinen Freunden?

Gallen. Zu Guren treuften, wenn 3hr burch liebenswurdige Aufmerksamkeit meine Seele nicht getäuscht habt.

Struenfee. D, fprecht nicht fo! Geht auf meinen

Ursprung zurück, und rechnet es meinem bürgerlichen Herfommen zu, wenn ich im Hosseben Berstöße begehe. Was hat mich in die Höhe gebracht? Die Gunst des Königs. Was erhält mir die Gunst des Königs? Die Gunst der Königin. Sie war gegen mich eingenommen, als mich der König erhob, und es hat meiner eifrigsten Bestissenheit bedurft, mir ihr Wohlwollen zu erwerben, es bedarf heute noch meiner strengsten Aufmerksamkeit auf mich selbst, mir dieses Wohlwollen zu bewahren, denn meine bürgerliche Erziehung, die ohne Form und Rückhalt zu verkehren geneigt ist, mein rasches, nur das Wesen der Dinge ergreisendes Naturell sind ihr zuwider —

Gallen. Zuwider?

Struensee. Ober boch peinlich! Muß ich nicht außer mir sein, wenn ihrem königlichen Wesen so Unwursbiges begegnet, wie heute geschehen ist, und wenn tie Beschuldigung auf mich fällt, daß ich durch ungeschieftes Regiment solche Unbill erzeugt, daß ich aus Leichtsinn sie wenigstens nicht vorhergesehn und die Königin nicht davor gewarnt und behütet hätte? Wenn sie mir nicht vergiebt, wer hält mich gegen ben andringenden Sturm meiner Feinde? Und was ist ein Sturm meiner Feinde, wenn König und Königin stür mich sind? Deshalb, meine Freundin, deshalb ist mir die Vergebung der Königin wichtiger, als ein Strafenaufzruhr, der sich bereiten soll! Dab' ich Unrecht?

Gallen. Bin ich geneigt, Guch Unrecht zu geben? Bar' ich bann noch Gure Freundin?

War ich dann noch Eure Freundin?

Struenfee (ihr die Sand fuffend). Meine liebevollste Freundin!

Gallen. Glaubt Ihr bas wirklich?

Struensee. Darf ich nicht?

Gallen. Ja, Struensee, Ihr burft's! Und nun eilt, Euch gegen außen zu schützen, ich übernehm's, ben Sinn ber Königin Guch zu versöhnen. Gilt! eilt!

Struensee (zum Gehen gewendet). Mein innigster Dank wird's Ench lohnen! (Geht.)

### Siebente Scene.

Die Rönigin - Gallen - Struensee.

Königin (in ber Thur und noch im Reltsteibe). Struenfee! Noch immer bier?!

Struensee. Eure Ungnade, Majestät, fesselt allein

meine Schritte!

Königin (eintretend). Gräfin Gallen, ich hatte Euch ausgesendet, um nach dem Grafen Brandt fragen zu lassen! 3ft er in Kopenhagen? Und was berichtet er uns, da sein Freund Struensee diese Gemächer nicht verlassen kann?

Ballen. Gnäbigste Ronigin, ich eile, Guren Befehl

aufzutragen! (Berbeugt fich.)

Rönigin (aufmertfam Struenfee und die Grafin betrachtenb).

Ihr nennt bas Gile?

Gallen. Bergebung, Majestät! (Sie geht, indem fie am Borhange, durch welchen fie hinaus fdreitet, noch einmal aufmerkfam auf die Königin und Struenses gurud blidt.) (216.)

# Achte Scene.

#### Rönigin - Struenfee.

Königin. Graf Struensee! (Rurze Bause.) Das Gerücht, welches Euch eine lebhafte Reigung für Gräfin Mathilte von Gallen zuschreibt, scheint wohlbegründet zu sein —

Struenfee. Onabigste Ronigin -

Königin (macht eine ablehnente Sanbbewegung, und fahrt fort, ohne fich unterbrechen zu laffen). Und ich begreife nicht, was Euch hindert, eine Verbindung öffentlich zu schließen, welche Eurem jetzigen Stande angemessen, und Eurer bürgerlichen Stellung vortheilhaft ift —

Struenfee. Meine gnädigste Königin -

Königin (basselbe Spiel). Läugnet nicht etwas, was Euch Niemand verargen kann. Die Gräfin ist nicht nur reich, und dies ist für einen politischen Mann von besondrer Wichtigkeit, sie ist nicht nur geistreich und liebenswürdig, sondern sie ist auch von energischem Charafter, und das ist entscheidend für einen Mann in Eurer Stellung. Sie hat einen mächtigen Anhang unter den Großen des Reichs, und ihr muthiger Sinn würde Euch also innere und äußere Hilfe bringen sur Eure politischen Pläne. Solcher Hispedickt Ihr in diesem Augenblicke mehr als je, ich rathe Euch also wohlmeinend, diese Verbindung nicht länger der Dessentlichkeit vorzuenthalten.

Struensee (ibr zu Bußen fturgend). D meine gnädigste Königin, welch eine Folterqual verhängt 3hr über mich!

Die, nie hab' ich bie Grafin geliebt!

Rönigin. Struenfee! Ihr verläugnet, mas außer

Dbrift Röller Riemand am Bofe bezweifelt?!

Struense. D, wär' es diese Reigung, die ich zu verläugnen hätte! Wie leicht wäre mein Herz dann zu befreien, zu beglücken! Warum sollte ich dann zögern? Warum ließe ich dann länger noch Auge und Haupt gefangen halten von einer Sorge des Herzens, die mich blind und unfähig macht mitten in drohenden politischen Gefahren?!

Rönigin. Steht auf, Struenfee, 3hr rebet irr'!

Struense, wirt eter ich irr', mir wäre leichter, Königin! Nein, Königin! Mag Alles um mich her in bunkle Schleier gehüllt sein, mag es wie ein Schattenspiel an mir vorüberstreichen, baß dies Volk meine guten Abssichten misversteht und mich mit steigender Ungunst betrachtet, daß der Abel mich haßt als ungelegenen Eindringling, daß meine alten Freunde wie Ranzau sich von mir wenden, daß die Berschwörung zu meinem Sturze täglich sester und gefährlicher wird, und daß mir im entscheidenden Augensblick die schwankende Hand des Königs entzogen werden

kann, mag alles Das wüst und wirr an meinem Geiste vorüberhüpfen, — Eins seh' ich beutlich, Eins seh' ich klar,
wie der Gefangene durch eine Spalte seines finstern Kerkers einen Stern sieht bei Tag und Nacht, dies Eine, Königin, ist meines Herzens Stern, der hoch am Himmel,
aber täglich vor mir steht! Und niemals red' ich irr', wenn
ich den Stern bewundre!

(Baufe.)

Rönigin. Steht auf!

Struensee (fic bas Beficht mit ben Sanben bebedenb). D laßt mich! Auch ber Gefangene liebt seinen Kerker; benn er fürchtet braußen am zerstreuenben Tageslichte seinen tröst= lichen Stern zu verlieren.

Rönigin. Und barin hat er Recht. Rur bie Gin=

samkeit ift unser -

Struenjee (rafd). Sie aber ift's? -

Königin. Still, Struensee! Was man in Worte faßt, ift nicht mehr einsam — (sie reicht ihm die Sand) steht auf! (Er thut's, indem er ihr die Sand fußt.) Gräfin Gallen kann jeden Augenblick zurückkehren, und sie liebt Euch, sie wird unsre schlimmste Feindin, wenn sie an Eurer Liebe zweifeln nuß —

Struensee. Unfre Feindin! D, Königin, wie glücklich macht bies Wort!

Rönigin. (Mit ablehnender Bewegung — Pause.) (Die Königin geht langsam nach einem Seffel; sie bleibt gedankenvoll daran stehn und seitet sich dann — Struensee bleibt auf seinem Blake zurust und sieht zweiselhaft auf sie.) (Galblaut.) Ungläckliches Loos, das mir besichieden ist! Meine sorglose Jugend ahnte nichts von solchem Kummer, als ich England verließ und auf das prächtige Kriegsschiff stieg, welches mich nach Dänemark sühren sollte. Ein junger König harrte meiner, und die Meinigen sagten mir zum Abschiede, ich sei schon und liebenswürdig, ich würde gesliebt werden, ich würde einen König und ein Königreich beglücken.

— (seuszend) Es ist anders geworden, ganz anders! — Noch als Ihr auf Reisen gingt mit ihm, war ich einer leidlichen Zu-

funft gewärtig, und ertrug ftandhaft alle Beleidigungen, welche mir bie Königin Witme Juliane anthat Tag um Tag. Lieber Gott, bachte ich, fie hat in ihrem Sinne wol Grund ju Widerwillen gegen Dich! Du haft einen Gohn geboren, welcher bem ihrigen die Erbichaft bes Thrones entzieht. Du mußt es hinnehmen wie eine unvermeibliche Schickung, bag man drüben auf Schloß Fredensburg Dir unbolt verbleibe für und für; König Christian wird gestärft und gesammelt jurudfehren von feinen Reifen, wird Dich und Dein Rind schützen gegen Miggunft und Neio, wird Dir mit Liebe verguten, bag Du ichone Jugendjahre einfam und freudlos, ja verbittert burch Rrantungen in biefen falten Schlöffern jugebracht haft. Das burft' ich hoffen, benn Chriftian ift gut. Ach, Gute ift fo wenig, wenn man Macht und Liebe will! - Ihr war't ihm kein glücklicher Arzt gewesen, Doctor Struenfee, zerrütteter tam er beim, ale er gegangen !

Struenfee (unbeweglich fteben bleibenb). Dem Organis=
mus können wir helfen, boch and ern können wir ihn nicht.

Königin. So wuchs das Leben mir in Sorge nur und in Entbehrung, und selbst tie letzte Hoffnung löschte aus. Tenn auch von Euch, Struensee, dem auftlimmenten Günftlinge, erwartete ich nichts. Ich liebe sie nicht, die grellen Uebergänge von niedrigem Stande zu hohem Stande: sie bringen niedrige Gewohnheiten in hohe Kreise, und Eure Seele ist uns ohne Trost, denn sie hat andere Erinnerung. Mistrauisch sah ich Euch zu, als Ihr zu meinem kränkelnden Sohne tratet, mistrauisch schalt ich die Kur, welche Ihr heischtet, eine rohe Bauernkur, mistrauisch schweiste mein Auge von Euch zur Fredensburg hinüber, und von der Fredensburg zu Euch — ich that Euch Unrecht —

Struenfee. Sicherlich!

Königin. Alles bemahrte fich in Euch als brav: Eure Wiffenschaft und Eures guten herzens breifte Formen -

Struenfee (tritt einen Schritt naber).

Rönigin. Ich lobe bieje Formen heut noch nicht, allein ich glaub' es jest, daß formlofe, urfprüngliche Beifter gewitterhaft gunftig eindringen mogen in ftarrendes Bertommen. Go murbet 3hr mir ein befrembliches Wejen, benn Ihr riffet Alles an Euch, Ihr brachtet Leben und Bewegung in eine Welt, Die leblos und ftarr erschienen war vorher, und 3hr thatet bies Alles (fie mendet fich mabrend biefer Rebe allmablich zu ihm) mit Kräften und Mitteln, bie ich niemals gekannt. So wurdet Ihr mir ein befremdliches Bunber, Struensee! 3hr ichuft wieder eine Dacht, auf Die ich mich ftuten konnte, Ihr erhobt Euch, ein berrichen= ber Mann unter Buppen und Schrangen im Ronigshaufe, ein Mann mit aller Zuversicht und Ruhnheit, Die verloren gegangen mar, (fie ift aufgestanden, und ihm zugewendet geblieben, bis er bei biefen letten lebbaft gesprochenen Borten eine leibenschaftliche Bewegung auf fie zu macht - ta halt fie rafch inne, macht ein fanft ablehnendes Beichen, und wentet fich wieder halb nach tem Bublicum) -Baufe. (mit ichwacher, weicher Stimme) Struenfee, laft Ench burch nichts übereilen und hinreißen! In ber Faffung allein liegt Beil. 3d habe Pflichten zu bewahren, und 3hr habt Euch vor Argwohn zu ichüten. Taufend Augen find von Fredensburg auf Euch gerichtet, und in biefem Betracht mare Guer gartliches Berhältniß zur Gräfin Mathilbe ein meisterhafter Schilb -

Struenfee. Aber es besteht nicht, meine gnädigste Königin.

Königin (halb ichalthaft). Und Ihr fürchtet Euch vor ber Gefahr, wenn es bestünde?

Struenfee. Bor welcher Gefahr?

Rönigin. Ihr seid liebenswürdig schwerfällig, ober liebenswürdig flug, daß Euch die Schönheit ter geistreichen Gräfin Mathilte nicht gefährlich dünkt — still! Hört genau! Je feindlicher jest Alles gegen Such verschworen ist, besto gefährlicher ware in diesem Augenblicke der geringste Argwohn, der Euch träfe. Der König ist in diesem Punkte fein fühlend, und, ich fürchte, grausam, Gräfin Mathilde ist von starfen Gefühlen und leidenschaftlicher Schritte fähig,

alle vereinzelten Feindschaften würden gemeinschaftlich nach tieser Wasse greisen, um Euch zu verderben, um mich zu peinigen. Ich fürchte diesen höslichen Guldberg: er ist der einzige Nationaldäne unter uns, dies erhält ihm eine tiese Sympathie mit tem Könige und dies nährt ihm einen tiesen Groll gegen uns alle — also Fassung und Haltung, Struensee! (Sie wendet sich zum Gehen.)

Struenjee (foweigt und lagt fie einige Schritte thun; bann bricht er leibenschaftlich aus). Faffung und Saltung, meine Roni= gin, mahrend mir bas Berg überströmt! 3ch bin verloren, wenn ich länger biefen ungeftumen Drang verichloffen halten foll, benn ich seh' und hore nichts mehr als tiefen Drang; und hof und Staat find nicht mehr vorhanden für mich und meinen Ginn. - Ihr vernichtet mich, o Königin, wenn ich auch Euch, auch Euch allein, auch Euch in solcher Einsamkeit von Aug' zu Auge mein Herz nicht öffnen barf! 3d bitt' Euch, o verlagt mich nicht mit biefem fühlen, lähmenden Bescheibe, ich bitt' Euch, glaubt, daß ich mich felbst verderbe, daß mich mein Berg burch plötliche Sprengung jeglicher Feffel verbirbt, wenn biefer Zwang noch länger bauert, mein Berg ift fturmischer als Eures -(auf bie Aniee fallend) o feit beschworen, laft ihm ten Troft, baß es, allein mit Euch, sich öffnen barf, wie sich bie Blume öffnet in ber Sonne Strabl.

Rönigin (welche mabrend biefer Rebe gittert, tehrt raich zu ihm zurud). Um Gottes willen, Struensee, beherrscht Euch beffer, sonft find wir verloren!

Struensee. Was ist verloren an einem halben Leben! Königin. Ift benn Voraussetzung bes Herzens nicht auch Leben?

Struense. Ein durftig Schattenleben ist's! D Königin Mathilbe, leg' die Hand mir auf das brennende Haupt, das wird mich stärken!

Königin (tbut's). Ungestümer Mann! 3hr ängstigt mich — (fich zu ihm beugenb) 3hr feib ja außer Ench! (In biesem Augenblicke tritt Grafin Gallen burch ben Vorhang ein.)

## Mennte Scene.

Gallen — Königin — Struensee.

Gallen. Graf Brandt ift nicht in Kopenhagen — Struenfee (gleichzeitig). (Er halt fein Gesicht mit ben Santen bebedt und ben Kopf abwarte.) Mathilbe! D Mathilbe!

Königin (tie Stimme ber Grafin horend, ohne fich nach ihr umzusehn). Gerechter Gott! Grafin Mathilbe! (Rurze Bause.) (leise) Meine Krone und jein Leben stehen auf dem Spiele! (Bause.)

Gallen (leife). Berrather! Wehe mir und Euch!

Königin. Erhebt Euch, Graf Struensee! Gräfin Mathilbe, die Ihr preiset und begehrt, ist meines Wissens Euren Bunichen nicht so ungeneigt als Euch bedünkt, und ich will Euch bas Wort reben bei ihr —

Struenfee (aufblidenb). Grafin Mathilte?!

Ballen (einen Schritt naber tretend). D Gott!

Struenfee (bie Grafin erblident und auffpringent). Grafin Gallen !

Gallen. Struensee ?!

Königin (fic gezwungen ruhig umwendend). Sieh ba, Mathilbe! Dein Name zaubert Dich herbei! Es hat sich Wichtiges um Dich ereignet. Erst Deine Nachricht: Ist Graf Brandt in Kopenhagen?

Gallen. Graf Brandt ift nicht in Ropenhagen.

Königin. Nicht! Run, meine Nachricht ist Euch hoffentlich erwünschter, Gräfin — Graf Struensee hat mich um Eure Hand gebeten —

Gallen. Mein Gott! Struenfee! -

Struensee. Majestät!

Rönigin. Und ich habe keinen Grund, meine freudige Zustimmung zu verweigern, wenn Ihr, Gräfin Mathilbe, keinen Grund ber Berweigerung habt.

Ballen (vom Rampf mit Zweifel und leberrafchung in leiben-

schaftliche Breube übergehend flürzt zur Königin, ergreist deren Sand, füßt sie, fällt ihr zu Lüßen). O meine gnädigste Herrin und Freunbin, wie sprech' ich Dank und Ueberraschung aus, die mir bas Herz bewegen!

Rönigin (macht, mahrend bie Grafin fpricht, mit bem haupte Struenfee ein Beichen, fich ju faffen). Graf Struenfee, ich bore ben Konig im nachften Zimmer fprechen, öffnet ibm bie Thur.

Struenfee (nach ber Thur schwantenb). Als ob bes Sim-

mels Gewölbe frachend auf mich fturzte. (Er offnet.)

Rönig in. Steht auf, Gräfin Gallen, ber König naht (fie fieht in bas offne 3immer rechts). Es ist nichts Trauriges, mein. Herr und König.

# Behnte Scene.

König — Ranzau — Gulbberg — die Borigen; balb barauf Köller.

Rönigin (fortfahrenb). Gräfin Gallen wünscht ben Brautkranz aus Eurer Hand; fie hat fich bem Grafen Struensee verlobt.

Rontig. Gräfin Struenfee! (Er ergreift haftig ihre Sanb, und bliet rudwarts nach Struenfee, ihm bie Sanb entgegenftredenb.)

Gulbberg. Mit Struensee! | (Unmittelbar nach bes Rangau. Mit Struensee! | Ronigs Ruf.)

Gulbberg (mit Ranzau links vorschreitend, nur halblaut). Ich gratulire Euch zu ber Berschwörung, nun stürzt ihn nur ein Wunder und Geduld.

(Roller tritt ein.)

Köller (zu Ranzau und Gulbberg). Der Aufruhr naht unaufhaltsam dem Schlosse, und nichts steht ihm im Wege — Gulbberg. Schweigt!

Rangau. Leife, Better — ber gelingente Aufruhr ift unfre einzige Gulfe; hier ift Alles verloren, und Struensee verlobt mit Grafin Gallen!

Röller. Tob und Berbammnig!

Rönig. Ruft mir ben holsteinischen Prediger, er soll ben Bund segnen auf der Stelle, ruft ihn, holla, Gulbberg. (Wahrend fich Gulbberg verbeugt, um zu gehorchen, schwanft bie Konigin und greift nach ber Stuhllehne.)

Rangau. Die Königin wird unwohl!

Gallen (fie ergreifend, fo baf bie Konigin auf ben Seffel fintt). Allmächtiger!

Struense (für fic). Die Nerven sind gerechter als bas Herz.

König. Was ift?

(Der Borhang fällt gang rafch.)

# Dritter Act.

Diefelbe Decoration; bie Garbine ift offen. Die Thüre (b. h. ber Borhang) zu ben Zimmern ber Königin steht offen.

#### Erfte Scene.

Gulbberg (an ber offnen Thur jener Zimmer stehend und hineinblidend) — Ranzau und Köller (auf- und niedergebend quer auf ber Buhne).

Ranzau. Ich begreife Eure Haft und Euren Grimm, Better, aber Aufruhr bleibt ein gefährliches Mittel, auch wenn es zum Ziele führt, und es ist ein töbtliches, wenn es mißlingt —

Röller. Wie foll es miglingen?

Ranzau. Das fliegende Corps ist die einzige Truppe, welche er gebildet hat, und welche ihm anhängt --

Röller. Rein!

Ranzau. Und bies fliegende Corps hält bas Schloß befest.

Röller (fieben bleibend, mahrend Rangau weiter geht). Aber jum henker, Graf, Ihr habt kein herz für unfre Sache!

Ranzau (ftets im Banbein). Nein, aber ich habe einen Kopf bafür!

Köller (stehen bleibend). Und fürchtet nur für biesen Kopf! Sagt Euch bieser Kopf nicht, daß Ihr unfre Kräfte unterschätzt? Struensee hat Angesichts des Aufruhrs, der sich heranwälzt, nicht die geringste Widerstandskraft für sich, Laube, Dram. Berte. V.

er hat nicht die geringste Hulfe von den Truppen des Schloffes zu erwarten. Sein fliegendes Corps ift burch startbesetzte Wachtposten im Innern bes Schlosses und auf ber hinterseite, Die fein Mensch bebrobt, bis zur Unmacht zersplittert und vertheilt -

Rangau (einen Augenblid ftehen bleibenb). Sprecht nicht fo laut, Die Thur ift offen, er tann Guch horen! (Beiter gehend.)

Röller. Und von biefem fliegenden Corps find ihm höchstens bie gemeinen Soldaten zugethan. Aber auch fie werben gleichgültig fein, wenn fie bas Bolf gegen ihn fehn. Bas sind gemeine Soldaten! Ihr Geist wohnt in ihren Befehlshabern. Diefe hat er allerdings eingesett, aber wie hat er fie behandelt?! Weiß benn biefer Doctor etwas von militärischem Sinn und Takte?! Von Gerechtigkeit faselt er ihnen vor, und eine billige Rücksicht, welche ber ober jener von ihnen verlangt hat, nennt er ungerechte Begunftigung. Sie find ergrimmt, daß man fie bas Schulmeisterregiment beift, und fragen den Teufel nach bes Doctors Wohlbefinden.

Rangau. Richt fo laut, Better!

Röller. Mein Regiment aber hat die Zugänge und ben Schlofthof besett, und es wird bie Burger Ropenhagens bis bort an die Treppe laffen, bafur fteh' ich Euch, und bis hierher foll ihr Ruf bringen: Nieber mit Struenfee!

Ranzau. Sprecht leise, ich beschwöre Euch! Gulbberg (fic herumvenbenb). Herr Dbrift, Ihr sprecht fo laut, baf ber Ronig ben Grafen Struensee nicht verstehen tann, ber ihm Bericht erstattet über bas Befinden der Königin.

Röller (leifer fprechend). Das Bolt weicht nicht vom Blate, bis ihm die Entlassung Struensees verkundigt ift.

Rangau (ebenfalls leife). Und bas. Gefchitz vom Beug= hause, bas immerwährend schuffertig ift ?! Wenn Struensee bort an die Thur tritt und sein Taschentuch weben läßt, so ichmettern die Kartätichen in ben Schloghof, verleitete Menschen buffen es mit bem Leben, und wir find verloren. -

Röller. Der Menschenfreund fann ja fein Blut sehn, und verliert ben Kopf wie in Birichholm!

Gulbberg (tritt beran). Der König naht mit Struen-

Rangan. Wie steht's mit ber Königin?

Guldberg. Wüßte ich das genau, Herr Graf, so könnte ich dem Herrn Obrift sicher prophezeihen für die nächste Stunde!

Köller. Was hat das Uebelbefinden ber Königin bamit zu schaffen?

Gulbberg. Wenn es nichts bamit zu schaffen hat, so wird es Euch verzweifelt zu ichaffen geben.

Köller. Ihr sprecht in Räthseln, um einer bestimmten Erklärung auszuweichen, ob Ihr mit uns geben wollt ober nicht.

Ranzau. Darin, Herr Gulbberg, hat herr von Röller Recht. Wir wiffen nicht, woran wir uns zu halten haben mit Eurer Theilnahme — wofür nehmt Ihr Partei?

Bulbberg. Für die gute Sache.

Ranzau. Betermann nennt fein Intereffe bie gute Sache!

Guldberg. Ihr also auch?

Rangan (furze Paufe). 3a.

Gulbberg. Wer sein Kind schlecht erzieht, darf später nicht über Undank des Kindes klagen — Ihr ruft bie Kopenhag'ner zu Hülfe, um Minister zu werden —

Ranzau. Das thu' ich nicht!

Gulbberg. Ihr laßt es geschehn — sprecht Ihr ben Kopenhagenern bas Recht zu, Minister zu machen?

Rangau. Rein.

Röller (ber nach hinten jur Thur gegangen ift). Erflart Eud,, Gulbberg, ber Ronig fommt!

Gulbberg. Erklärt mir bas Unwohlsein ber Königin, bas ift bie Hauptsache.

Köller (rafd). Ihr feit falsch!

Gulbberg. Bielleicht; so wie man ein fremtes, un= gebräuchliches Gelbstud ein falsches nennt.

Röller. Ihr feit im Stante, uns zu verrathen!

Gultberg. D ja!

j Rangau. Guldberg!

Röller. Weh Guch!

Gulbberg. Der König!

#### Bweite Scene.

Der König — Struensee — die Vorigen — bald tarauf Prediger Lorenz.

Rönig (langfam und fcweigend bis in ben Borbergrund gehenb).

Ist ber holsteinische Prediger da?

Gulbberg. Zu Befehl, Majestät — und es soll bie Einsegnung bes neuen Paares nicht verschoben werben, bis ber Königin Majestät an der Feierlichkeit persönlich theil= nehmen kann?

Rönig. Bas sprachst Du von ber Rönigin - fie

fei gegen bie Beirath?

Struenfee (aus melancholifcher Berftreutheit auffahrenb). Die

Königin sei gegen die Beirath?

Guldberg. Verzeihung, Majestät, das weiß ich nicht — Graf Struensee weiß uns vielleicht tarüber Auskunft zu geben?

(Paufe.)

Rönig. Struensee?

Struensee. Nicht daß ich wüßte! Wie kommt

Berr Guldberg überhaupt zu diefer Voraussetzung?

Gulbberg. Ich bitte um Berzeihung; ich habe nichts vorausgesetzt, als daß der Königin Majestät ihres Unwohlseins wegen nicht theilnehmen werde an der Feierlichkeit —

Struensee. Die Königin hat fich erholt -

König. Sie wird Brautführerin sein — lagt ben Beiftlichen eintreten! (Gulbberg geht nach hinten und bort rechts ab, um ben Brediger zu holen, mit welchem er balb barauf eintritt.) (Rurze Baufe.)

Rönig. Bas ift das für ein Geräusch im Schloßhofe? (Rurge Baufe. Da teine Antwort folgt, fleht ber Konig fragend auf Roller.) Röller. Bielleicht werben die Wachen abgelöf't,

Majeftät.

König. Bielleicht? Wer commandirt die Schlofwacht? Köller. Oberst von Köller, zu Majestät Befehl.

Ronig (geht langsam nach hinten und fteigt bie Stufen hinauf; bie Bachen außen prafentiren — als er erft einige Stufen hinaufgestiegen ift, tritt von rechts Gulbberg mit Lorenz ein; er fieht, baß sich biefer vor ihm verbeugt, bleibt ftehen, mit bem Profil bem Publicum zugewendet, und bem Prediger wintenb). Zu Struenfee! (In biefer Stellung scheint er in Gedanten zu verfinten.)

Rangau (leife ju Röller). 3hr feit verloren, wenn ber

Ronig die Aufrührer fieht.

Röller. Bir find verloren. (Guldberg bleibt in ber Mitte ftehn, Lorenz tritt ju Struenfee, ber aus Gebanten auffahrt, ale er biesen neben fich fieht, ibn haftig bei ber Sand ergreift und linfe in ben Borbergrund fuhrt. Rangau und Roller ftehen rechts an ben Couliffen.)

Struensee. Wenn Du mich liebst, Better, so entferne

Dich auf ber Stelle unter irgend einem Bormanbe!

Lorenz. Wie konnt' ich bas! Der Ronig hat mich

rufen laffen, und der Rönig ift hier.

Struense. Ich beschwöre Dich, Better, erfülle mir unverzüglich biese Bitte! Meine Stellung, meine Macht, mein ganzes Lebensgluck stehn auf bem Spiele.

Loreng. Ich begreife Dich nicht, Friedrich!

Struensee. Ich werde Dir Alles erklären. Wenn Du hinaus bift aus biesem Saale, so sage, Du müßtest unverzüglich nach Holstein zurückreisen. Dann schließe Dich in meinem Arbeitszimmer ein und erwarte mich.

Lorenz. Aber wie foll ich aus diesem Saale kommen,

ohne daß mich ber König selbst verabschiedet?

Struenfee (nach dem Konige und bann nach Gulbberg und Ranzau blidenb). Der Rönig ist bas geringste Hinderniß; seine

Kopfnerven sind in diesem Augenblicke völlig gelähmt, er sieht und hört Dich nicht und hat Deiner vollständig vergessen. Bon jenen Männern würde nur Einer Dich aufhalten, das ist Guldberg. Die andern beiden wünschen so wenig als ich meine Berheirathung nit Gräfin Gallen. Und von Dir hinweg tret' ich zu Guldberg und beschäftige ihn, während Du hinausschreitest. Folge mir und thue also, oder ich bin verloren! Und geh' sogleich, denn die Königin und die Gräfin können jeden Augenblick eintreten! Er geht zu Guldberg hindber, der ihm zugeschen hat, während Ranzau und Koller gespannt auf den Konig blicken — Lorenz bleibt betroffen auf seinem Plate kehen.)

Struensee. Staatsrath Gulbberg, auf ein Wort!

fcnurftrade entgegen banbeln!?

Gulbberg (ju Struensee gang vor an bie Lampen tretenb, aber immer halb auf Lorenz, halb nach ben offnen Gemachern ber Konigin biidenb). Berr Graf!

Struenjee. Ihr jeht, daß der König den Balkon nicht erreicht. Wollt Ihr hinaufsteigen und uns Nachricht geben über den Lärm; ich erwarte hier jeden Augenblick der Königin Majestät und die Gräfin! (Er sieht fettwarts mit ben Augen winkend auf Lorenz, der ihn unverwandt und unsicher anblickt. In golge bieses Winkes wendet sich Lorenz halb wie zum Abgehn.)

Gulbberg. Armer Herr Graf, 3hr habt zu lange unthätig gewartet - ba tommt bie Grafin Gallen!

### Dritte Scene.

Gräfin Gallen aus ben Zimmern ber Königin tretend; fie ift in But - Die Vorigen.

Struenfee (fich umblidend). Weh' mir!

Bulbberg. 3hr versprecht Euch munderlich!

Gallen (auf Lorenz zugehend). Bürdiger Herr, laßt Euch meine Frende ansbrücken, daß gerade Ihr, ein beutscher Landsmann (ihm die Sand reichend) und naher Berwandter

Struensees, eingetroffen seid, um unsern Bund zu segnen! (Struensee bie andre hand reichend, die bieser gogernd tuft.) Ift's nicht ein schönes Zeichen bes himmels, Struensee? (Kurze Pause.) Ihr zittert ja!

Struense. Wüßtet Ihr, was in mir vorgeht —! Gallen. D Struensee, Ihr braucht mir nicht zu verbergen, daß Ener Inneres leicht und tief bewegt ist vom Ernst des Lebens! Diese schöne Erregbarkeit war es ja, welche mein Herz zu Euch gezogen. Nehmt mich auf in Ener großes Dichten und Trachten; meine Seele schmachtet darnach, an all Euren Gedanken und Blänen hingebend wirksam theil zu nehmen. Unfre Liebe soll sich in gemeinsichaftlicher einiger Thätigkeit offenbaren, und wir werden es der Welt zum Staunen darstellen, was die Ehe darstellen soll: Mann und Weib sei eine That!

Struenfee (fie betrachtenb). Urme Grafin!

Gallen. Struensee! Warum arm? Warum wollt Ihr Eure eigne Bebeutung so gering achten? Ihr regiert ein Reich, Ihr regiert es mit neuen Mitteln, zu neuem Biele! Und das wäre ein Geringes? Gewiß nicht! Ich werde Eure Bescheibenheit aufrichten, ich werde Euch täglich zurusen: Struensee, Millionen sehen und harren auf uns, und erwarten von unser Liebe und unserm Geiste Gesetz und Borschrift — wir haben die herrlichste Bestimmung errungen, Friedrich!

(Bagen erfcheinen linfe an ber Eingangethur gur Ronigin.)

Struense (in Gebanken). Bon wo kommt bie Be- stimmung?!

Gallen. Bon Gott, ber uns im Bergen wohnt.

Struenfee. Wahrhaftig?

Ruf aus ben Bimmern ber Konigin : Die Königin!

Struenfee (bie Sand ber Grafin laffend und nach bem Eingang . jur Konigin einige Schritte machenb). Gie kontint!

Reuer und naberer Ruf: Die Ronigin!

König (erwachenb). Die Königin! (Er ichreitet langsam die Treppe herunter und fommt nach vorn.)

(Rangau. Gott fei Dant! Roller. Das mar' vorüber; nun gur Entscheidung !

(Er geht langfam nach hinten, die Treppe hinauf und hinaus.)

Gulbberg (ju Rangau). Nun wird fich's zeigen!

## Dierte Scene.

### Rönigin - bie Borigen.

#### (Baufe.)

König. Ich bant' Euch, Mathilbe, baß Ihr Eure Nerven so mächtig bezwingt — ach könnt' ichs auch! und daß Ihr tommt. 3ch weiß felbft nicht warum, aber es ist mir eine Genugthuung, Struenfee und Gräfin Gallen sogleich verbunden zu fehn. Das Paar gefällt mir ganz besonders - Euch boch auch, Mathilbe?

Ronigin (fiebt fdweigend einen nach bem anbern an).

Rönig. Nicht?

Königin. Ja wohl!

Ballen (ihr die Sand tuffend). D meine gnäbige Ronigin !

Rönig. Wo ift ber holftein'iche Brediger? Lorenz. Königlicher Majeftat zu Befehl.

Ronig. Berrichtet Guer Amt, und fegnet biefes Baar! . (Erneutes und fteigenbes Beraufch aus bem Schloghofe.)

Loreng. Majestät verzeihen ber Rachfrage, ob alle firchlich gefetzlichen Borbedingungen erfüllt find -?

Struenfee. Rein.

Rönig. Was?

Buldberg. Majestät mögen verzeihen, ber Mann ift aus ben beutschen Provinzen und danisches Kronenrecht ift ihm nicht hinreichend geläufig - (gu Boreng) ber Ronig von Dänemart ift Haupt ber banischen Kirche; wovon er dispensirt, das ift gesetlich!

Ronig. Legt ihre Banbe in einander, ich bitte, Ronigin Mathilbe - 3hr feib noch frant, Guer Antlit ift gang blaß.

Rönigin. Mag fein, boch hiefur bin ich ftart genug! - Deine Band, Mathilbe! Struensee, Die Eurige! -(216 fie feine hand ergreift) D Gott!

Struenfee (leife). Web uns! - 3ch tann es nicht! Ronigin (noch leifer). Ihr mußt! (Bahrend bie Ronigin er-

fcopft gur Seite tritt, und Loreng ihre Stelle einnimmt, fpricht bie)

Gallen (leife zu Struenfee). Bas fagtet 3hr? 3hr

gönnt mir feinen Blid!

Loreng. Go weih' ich Euch benn, Guch Mathilbe Grafin von Gallen und Dich Friedrich Grafen Struenfee -

Struenfee. Salt ein, ich tann nicht lugen!

Rönigin. D Gott!

Rönig. 'Bas ift?

Ranzau. Wie? Gulbberg. Da tritt's zu Tage! (Ranzau die Hand reichenb.) Jetzt, Graf, ift's Zeit!

Rönig. Bas ift zu lugen ?!

Struenfee. Luge mar's, wenn ich ein Bundnig feanen liefe und mit meinem Ja befiegelte, von welchem mein Berg in Diesem Augenblide entfernt ift -

Gallen. Struenfee!

Struensee. Bergebt mir, Gräfin, gönnt mir Zeit! Bergebt mir, wenn ich nicht bie rechten Borte finde — ich (Steigenber garm von unten.)

bin zerstreut durch die Sorge um ben Staat, vergebt, mein /Rönig! —

Gulbberg (gur Grafin). Bedürft 3hr noch ber Aufflärung?

(Donnernber garm.)

Rönigin (fich gewaltsam faffenb). Bas bebeutet jener Lärm?!

Röller (an ber offnen Thur). Der Aufruhr malzt fich in ten Schloghof herein!

Rönigin. Der Aufruhr? Gulbberg. Revolution? Ranzau. Gegen men?

König. Still!

(Paufe.)

(Man hort Maffengefchrei: Rieber mit Struenfee.)

Röller. Das Bolt verlangt ben Kopf Graf Struensees! König. Struensee, rechtfertige Dich! Warum stürmt mein Bolf gegen mein Haus? Warum weichst Du zuruck vor bem erwünschten Chebunde?

Struensee. Auf lettre Frage, Majestät, mag mir bie Antwort jetzt erlassen werden. Bin ich auch meines Königs und bes Staates Diener, mein Herz ist frei in seiner Wahl; Niemand auf Erben hat ihm zu gebieten.

(Gulbberg. Ihr vergeht Euch! (Ranzau. Welche Sprache! Könia. Rebe weiter!

Struense. Der Gräfin Gallen, die ich lieb' und ehre, werd' ich darüber Rebe stehn! Euch, Majestät, mein gnäd'ger Herr und König, dem ich ergeben din bis in ben Tod, hab' ich Berantwortung zu leisten für den Aufruhr. Hier din ich schlosse haben mich, ich nuß es eingestehn, seit heute Morgen so befangen, daß ich meine Pflicht verabsäunt, mit Brandt mich nicht berathen und den Strom der aufgereizten Kopenhagener die daher gelassen habe. Nicht Euch, mein königlicher Herr, mir gilt der Sturm; Oberst Köller kennt genau, was er berichtet, durch mich nur ist der Sturm zu beschwören, sei's durch mein Wort, tas Kopenhagens Bürger aufklärt gegen die abligen Empörer, die Quelle all des Unheils, — sei's durch mein Haupt, das man zur Stihnung heischt.

(Erneuter Bolfelarm.)

Entfernt Euch, Majestät, ich bitte sehr, mit ber Frau Königin — hier seid Ihr ausgesetzt! Mir aber, Oberst Köller, lasse öffnen und Platz schaffen auf bem Treppensplane; ber Struensee, nach bem sie schreien, soll ihnen werben! (Er geht nach hinten ab.)

(Immer ftarferer Bolfelarm.)

Königin. Es ist unwürdig, König Christian, sich gegen Empörer durch Entschuldigung zu vertheidigen. Ein meuchelerischer Schuß, der aus der Menge Struensee darniederwirft, wird die höhnische Antwort sein, und das Ansehn dieses Schlosses mit Schmach besudeln. Man soll die Truppen vorrücken und die Kanonen lösen lassen! (Struensee und Köller hinaus.)

Ronig (fie betrachtent). Ronigin Mathilbe!

Königin. So rebet, rathet, helft, Ranzan und Gulbberg! Ist es uns angemeffen, mit bem Straßenaufruhr gütig und nachgiebig zu unterhandeln?

Ranzau. Nein.

Königin. Run alfo, auf, laßt die Solbaten handeln! Wofür feib 3hr Männer!

Ranzau. Ich hab' kein Umt bazu! Befehlshaber ist Graf Struensee! Befiehlt mein König, daß ich handle, so ist dies Bollmacht und ich handle flugs.

Rönig (fieht ibn fcmeigend an).

Königin. Graf Ranzau feilscht im Augenblid ber Noth -

(Erneuerter großer garm.)

(Rangau. Königin, ich beiße Rangau.

(Gulbberg. Soviel erweif't fich (nach hinten zeigenb), Struensee beschwichtigt Kopenhagen nicht! —

Köller (erscheint oben). Ich bitte um Befehl! Struensee vermag nichts, Riemand will ihn hören, hundert Waffen sind gegen ihn erhoben, und auch für uns und unsre Truppen weiß er kein Commando —

Rangau. Ernennt einen Befehlshaber, Majeftat.

Gulbberg. Befehlt, befehlt, König von Dänemart! Königin (nach hinten eilend). Ich werb' befehlen, wenn es Niemand thut —

(Der garm außen bauert fort.)

Struenfee (eilig eintretend; die Soldaten drangen fich hinter . ihm und besetzen in Masse die Thur mit nach außenhin gestrecktem Gewehr — er bleibt zunächft oben ftehen). Man hört mich nicht! Ich

beschwöre ben König und die Königin, sich in den hinteren Flügel bes Schlosses zuruckzuziehen; ich werde die Führer bes Aufruhrs hier erwarten, und werde ihnen Rede siehn!

Königin. Ihr seib von Sinnen, Struensee, und wist bie Macht, die Euch in Händen ruht, nicht zu gebrauchen. Laßt die Kriegsleute handeln und Gewalt mit Gewalt vertreiben! Das ist Eure Schuldigkeit!

Roller. Die Truppen sind zu schwach und witer-

willig ---

Struensee. Schweigt, Oberst Köller! Seht Ihr bort bas Zeughaus? Seht Ihr ben Grafen Brankt bort auf ber Warte? Ein Wink von mir, und die Kartätschen säubern mörderisch ben Schloßhof, und Eurer Truppen, die ihr widerwillig nennen müßt zu Eurer eignen Unehre, und Eures Degens, Herr, bedarf es nicht!

Rönigin. Run benn, mas zögert 3hr?

Struenses (herabsteigend). Ich zögre aus Gewissenhaftigkeit! — Laßt Euch beschwören, königliche Frau und königlicher Herr, zieht Euch zurück, und überlaßt es mir allein, den Anfruhr zu bestehn! Ich kann nicht, ich kann nicht schießen lassen auf verführtes Bolk, ich kann nicht tödten lassen, blos um mich zu retten —

Rönigin. Die Majestät ber Herrschaft sollst Du

ichüten, thörichter Mann -

Struense. Sie ist nicht gefährdet, mir gilt's, nur mir! Und wer bin ich? Ich bin am Ruber, weil ich allgemeine Freiheit, allgemeines Glück versprochen habe. Jedweden Bürger, den reichen wie den armen, will und soll ich schützen. Ich scheitre an dem Eigennutz der Kaste; diejenigen, die ich beschützt, sind gegen mich gehetzt — soll ich mich so verlieren, daß ich dieses Volk, dem ich Alles gewidmet, zusammenschießen lasse, wenn es irrt und tobt? Nein, beim lebendigen Gott! Es kann mich stürzen, kann mich tödten, doch es soll mich einstens segnen!

Rönigin (nach vorn fommenb). Weh uns! Dies ist ein burgerlicher Träumer, in bessen Kraft wir Alle uns getäuscht

- entschließt Euch rasch, befehlt, daß man vom Zeughaus schieße! Gehorchet mir! Bei meiner Ungnabe verlang' ich es!

Struenfee (fiebend ju ihr vorfommend). Dies, gnab'ge Königin, stürzt mich in Berzweiflung! Ich fann nicht gegen mein Bewissen hanteln, und fürchte boch auf biefer Welt nichts mehr, als Eure Ungunft - feit mir gnäbig! (Großer garm.)

Röller. Die Treppe wird gesturmt! Flieht, Rönig Christian!

Rönig. Wer wagt's, mir fo zu fprechen! (Er betrachtet bie Ronigin und Struenfee, ber auf ein Rnie fich vor ihr niebergelaffen.) Denft Eurer Burbe, Ronigin Mathilbe, fo es noch Zeit, gieht Euch zurud!

Rönigin (gu Struenfee). Sinmeg! Und mablet rafch! Dort handelt wie ein Mann, ober bleibt ein Schmätzer, ber nie, niemals wieder ein Wort an feine Konigin ju richten hat!

Struenfee (auffpringenb). Go mag mir Gott vergeben, benn ich kann nicht anders! (Er eilt nach hinten.)

(Donnernber garm.)

Rönig. Salt, Struensee! - Dies Spiel ift aus! -Und Niemand folge mir, wer nicht ein Dane! (Der Ronig geht rafch bie Treppe hinauf und tritt hinaus - es wird fogleich ruhig.)

Rönigin. König Christian! Struensee. Der König! Ranzau. Der König selbst! Guldberg. König von Dänemark! — 3ch bin ein Dane und ich folge ihm. (Gbenfalls hinauf und hinaus.) (Man hort Jubelruf: Es lebe Ronig Chriftian!)

Rönigin (faum borbar). Weh uns!

Struenfee (ebenfo). 3ch bin verloren! (Ronig, Gulbberg, Roller tommen berab - ber Ronig tritt zwifden Struenfee und Die Ronigin, beibe abmechfelnb betrachtenb.)

Bulbberg. Das Schlof ift frei, die Burger fehren heim, es lebe Ronig Chriftian! (gur Grafin Gallen leife) Seid 3hr nun aufgeklärt und wohl entichloffen gegen jenen Mann? Gallen (leife). Das bin ich, Berr!

Gulbberg. Bur Rache?

Gallen. Nichts Sugeres mehr für mich als Rache!

Gulbberg. Sie foll Euch werden! (3u Ranzau gehend) Jett, Graf, ist er reif und ich beginne! — Befiehlt der König, daß das Maskenfest abbestellt werde?

Königin. Wer nöchte heut noch tanzen?! — (Bause.)

Rönig. Berlarot Euch, Rönigin! Bir wollen tangen! (Er winft Gulbberg und geht nach seinem Bimmer gu.)

(Der Borbang fällt.)

# Vierter Act.

Ebenda. Der hintervorhang ift geschlossen. Abend. Der Kron- leuchter brennt.

## Erfte Scene.

Ranzan (allein).

Rangau (links auf einem Geffel figent, halb nach hinten gewendet, fo bag er ben Gingang jum Ronige und gur Ronigin beobachten fann). Mle zögern! Ahnen sie Alle, baf bie Entscheidung naberudt, und daß die Aeugerung jedes Einzelnen ben Ansichlag geben fann? Und wenn ich aufrichtig gegen mich selbst bin, jo kann ich mir eine unbequeme Stimmung nicht fort= läugnen, ja, es thut mir leib, bag ich nicht babeim in Holftein geblieben bin. Bei vorgerücktem Alter mag man wol noch gegen Grundfate fampfen, nicht gegen Berjonen, am wenigsten gegen Berfonen, Die man lieb gehabt. Dein Berg vergißt es nicht, bag Struenfee einft fein Liebling gewesen! Und mas wird aus uns. wenn persönliche Anhänglichkeit nichts mehr gilt! Grundfate find ja wie die Jahreszeiten, sie muffen einander ablojen. (Auffiehend.) D Struenfee, warum horft bu nicht! Eine peinliche Stimme mich vor diesem Gulbberg, diesem eingefleischten Raum weiß ich, was er will, wem er bient, wie weit er's magt! Und boch weiß ich, daß er Feind meiner Vorfahren, Feind ber beutschen Berren - weh mir, wenn ich in meinen alten Tagen bas Werk benticher Bilbung und Berrichaft untergrübe! - Endlich, Röller! Warum jo spät?

## Bweite Scene.

Röller (burch ben Borhang eintretenb) - Rangau.

Köller. Weil Alles vorbereitet sein mußte. Sobalb ber Ball begonnen hat, ist keine Zeit mehr übrig, und wenn es nicht heut geschieht, so ist die Aussührung dreifach schwieriger.

Ranzau. Heute noch? So weit sind wir noch

lange nicht.

Köller. So weit müssen wir kommen. Niemals hab' ich Struensee in Sturm und Strubel und außer Gleichsgewicht gesehen wie heut; sobald er Brandt gesprochen, sobald er die heutigen Aufregungen überdauert hat, wird er sich sassen, wird er mit frechen Maßregeln uns entgegentreten!

Rangau. Ift Brandt bei ihm?

Köller. Noch nicht. Aber Struensee hat zu wiederholten Malen nach ihm gesendet, er giebt Befehle nach allen Seiten, die ihn retten mußten, hätt' ich nicht alle Ausgänge besetzen, all seine Boten aufhalten und durch unsere Boten ersetzen lassen.

Ranzau. Was wagt Ihr? Ihr versperrt uns ben Rüdweg! Heute vielleicht noch, spätestens morgen erfährt

er bas Schicksal seiner Boten —

Köller. Ich will keinen Rückweg, und was er morgen erfährt, wenn es ein Morgen für ihn giebt, soll sein Todesurtheil sein!

Ranzau. Oder das Eure! Wohin treibt Euch bie Saft! Wir sind ja Gulbbergs noch gar nicht versichert!

Röller. Er ift noch immer beim Könige?

Ranzau. Noch immer; es ist ihm also noch nicht gelungen, ben König zu überzeugen!

Röller. Aber auch noch nicht miglungen, fonst war'

er abgewiesen, und bie Gräfin Gallen hab' ich im Fluge gesprochen —

Ranzau. Was fagt fie?

Köller. Noch heute soll's entschieben werben! sagte sie, und sie war bleich und fürchterlich, und versprach, sogleich hierher zu kommen und Berabredung mit uns zu treffen für die Maskerade.

Rangau. Entschieben mirb's ju Gurem Berberben, wenn Struenfee fie verfohnt!

Röller. Wie fann er bas?

Rangau. Durch herzliche Offenheit, die ihm eigen ift. Baut nur auf den haß eines Beibes, deren haß in Liebe wurzelt!

Röller. Liebeshaß foll ja ber stärkste fein!

Ranzau. So lang' er dauert; ein Sonnenblick verwandelt ihn!

Röller. Gulbberg! Rangau. Gulbberg!

#### Dritte Scene.

Gulbberg (aus ber offnen Thur ber Konigezimmer tretend) - bie Borigen.

Röller. Ift ber König überzeugt und entschloffen? Ranzau. Zur Entlassung Struensees entschlossen? Köller. So sprecht boch!

Rangan. 3hr ichweigt?

Gulbberg. Herr Graf, wenn ber König von Danemark überzeugt und gegen Struensee entschlossen wäre, dann wäre das Wort "Entlassung" ein mattes, des Königs von Dänemark unwürdiges Wort —

(Röller. Er ist also nicht entschlossen? -

(Guldberg. Denn Struenfee, der Gnade bes Rönigs entrudt, hatte Anklage auf Leib und Leben zu bestehn.

(Röller. Der Rönig ist also noch nicht entschlossen? (Ranzau. Der König hält ihn also noch? (Kurze Bause.)

Gulbberg. Der König ift noch nicht entschlossen. Röller. So wird er's nie, und wir mussen allein handeln, ober wir selber sind verloren.

Gulbberg. Oberst Köller wird in bes Königs Angelegenheit nicht ohne unsers Königs Willen handeln, so lange Dve Gulbberg es verhindern und ein dänischer Manu bie heilige Achtung für seinen König aufrecht halten kann.

Rangau. Das ist gang richtig.

Köller. Was ist bas, Gulbberg! Ihr verlagt uns im entscheidenden Augenblicke, nachdem Ihr vor kaum einer Stunde hier auf derselben Stelle als Berbündeter zu uns getreten — o herr Ove Gulbberg, bas ist banisch!

Gulbberg. Bist Ihr, was dänisch ist, herr Ebelmann aus Pommern, der sein Glück in Dänemark sucht? Lernt es erst, um Guer Glück zu sinden. Ich schwieg und warnte Euch, ehe Struensee reif war zum Sturze; denn ich bin vorsichtig und wortkarg, weil ich ein Däne bin, und ich liebe das hohle Stürmen und Phrasenmachen nicht, wie — Ihr! Aber, mein Herr, wo ich hintrete nach reissicher Ueberlegung, da bleib' ich stehn, stieg' die Gesahr bis an mein Haupt.

Rangau. Das thut ber Deutsche auch, mein Berr.

Gulbberg. So zeigt, daß er's politisch thut. Die Sache liegt, wie folgt: der König schritt hastig in sein Gemach, und warf sich in einen Sessel. Halb schien er erschöpft, halb schien er aufgeregt zu sein, aber sein leidender Kopf war merkwürdigerweise ungewöhnlich frei: im Laufe einer halben Stunde verließ ihn nur zweimal und immer nur eine Minute lang die rüstige Kraft des Geistes. Sein ganzer Sinn war offenbar auf den Herzenspunkt, auf die Königin und Struensee gerichtet; aber nicht mit einem Worte sprach er ihn aus, nur sein Blid war oft minutenlang unverwandt auf das gegenüber hängende Bild der Königin

gewendet, und feinen Sohn, ben Rronpringen, ließ er holen. Er betrachtete ihn lange Zeit, und richtete Fragen an ihn. Daburch murbe fein Berg auffallend erweicht; was ich nie erlebt: - ter König weinte und prefite fein Rind in tiefer Mihrung an sein Berg. Seine gute Meinung für bie Königin schien gesiegt zu haben, und ale ber Kronpring bas Zimmer verließ, und ber Konig ihm Grufe auftrug für seine Mutter, ba gab ich unfre Sache verloren. entstand eine Paufe. Endlich stand ber König auf, und ich erwartete, entlassen zu werben. Er befahl aber, baß Die Konigin Witme Juliane ju ihm gerufen werde, und gebot mir, ihm Struensee ju fchilbern, wie er mir und ben Danen erschiene. Dies war ber entscheibenbe Augenblid: die Königin Witwe, Tobfeindin ber Königin Mathilbe und Struensees, war erwartet, Die nachtheiligfte Schilberung unfrer Gegner ftand also bem Könige bevor. Schilderung brauchte nur eine einleitende und andeutende zu werben. Go hielt ich fie. In Sachen ber Politif flagte ich Struensee unumwunden an, im - Uebrigen magte ich nur vorfichtige Worte, und Worte, Die immer nur Struenfee trafen. Aber felbst biefe murben oft von einer unwilligen Sandbewegung bes Ronigs unterbrochen. 3dy fonnte nicht unterscheiben, ob ber Unwille Struensee galt, ober meiner Bemerkung. Da ward die Königin Witwe gemelbet, und ber König entließ mich mit ben Worten: Beweif't ober schweigt! - Dies ift ber Hergang, und wo find unfere Beweife? (Baufe - Gulbberg geht an bes Ronigs Gingangethur und blidt hinein. Burudfommend fagt er:) Die Konigin Witme ift noch bei ihm; aber sie wirkt schwerlich gunftig für uns, benn ber Rönig miftraut ben Beweggrunden ihrer Feindschaft. (Babrent biefer Borte ift Coreng eingetreten.)

## Dierte Scene.

Lorenz - bie Borigen.

Ranzau. Still! Struensees Prediger!

Wuldberg. Was horcht Ihr? Was wollt Ihr? Was habt 3hr gehört?

Lorenz. Graf Struensee sendet mich -

Guloberg. Bu wem? Bas habt 3hr gehört?

Loreng. Bergeiht, Berr, wenn ich Guch ftore. Behört hab' ich nichts, ich fuche bie Grafin Gallen.

Gulbberg. Aha. Er will capituliren.

Loreng. D fpottet nicht, Ihr Berren von Dacht und Rang! Gott schickt seine Brufungen und Strafen auch in diejenigen Saufer, vor benen Zuversicht und weltliche Herrlichkeit Bache steht. Mein armer Friedrich ist ein trauriges Beispiel bafür. Noch heute Morgen war er voll Zuversicht, und jetzt am frühen Abende ichon ift Ent= fagung allein fein Troft -

Bulbberg. Will er entfagen? Will feine Stelle

nieberlegen?

Loreng. Das weiß ich nicht, Berr!

Rangau. Das foll er thun, bas rettet ihn!

Loren z. Das Alles weiß ich nicht: ich weiß nur, baß fein frifder Sinn gebampft, fein Bertrauen gebrochen ift. Sonft spottete er über die Erbfunde ber Belt, jett widerspricht er nicht mehr, wenn ich sie nenne. Ach armer Friedrich, und Du weißt noch nicht, wie Schmergliches Deiner harrt aus meinem Munte!

(Gulbberg. Und mas, Brediger?

(Ranzau. Was?

Loreng. Ueberbilbung trieb meinen armen Better früh zum Unglauben. Leute, welchen ber große Gott ungewöhnliche Denkfähigkeiten im Beifte bewegt, jehen ben Wald vor Bäumen, Gott vor ben Thaten Gottes nicht. Sie werden ungläubig wie die Kinder, d. h. sie werden abergläubisch. Also Struensee. An seine Mutter, an das Leben derselben knüpfte er wie ein Heide sein Geschick, und vermaß sich oft: so lange die Mutter ihm lebe, sei das Glück an ihn gebannt. Frevelhaftes Gedankenspiel! Seine Mutter, meine theure Schwester —

Gulbberg. Ift tobt -?

Lorenz. Ift heute vor neun Tagen plöglich vom Schlage gerührt worben — es ihm tröftlich mitzutheilen, kam ich nach Kopenhagen.

Bulbberg. Und er weiß es noch nicht?

Lorenz. Noch nicht — (Paufe.)

Gulbberg (nimmt ihn bei ber Sanb). Berschont ihn noch mit der Nachricht, bis wir Guch sagen, daß er sie verstragen kann!

Loreng. 3hr?

Gulbberg. Und was sollt Ihr bei ber Gräfin Gallen? Lorenz. Ich soll sie um eine Unterredung beschwören vor Beginn bes Maskenballs —

Gulbberg. Ganz recht. Und ich werd' Eure Bitte befürworten; wir erwarten die Gräfin hier; tretet hier in das Borzimmer des Königs, ich werd' Euch rufen, wenn sie kommt.

Loreng. Gott behüte Euch vor Spott!

Gulbberg. Das möge er — tretet bort weiter hinilber ans britte Fenster, würdiger Mann! (Lorenz ift eingetreten, Gulbberg gurud.)

### Fünfte Scene.

Gulbberg - Rangau - Röller.

(Leife.)

Ranzau. Was habt Ihr vor mit ihm? Gulbberg. Er foll die Gräfin Gallen sprechen, und diese soll Struensee die Unterredung bewilligen — Rangau. Das glaubt Ihr magen zu können?

Guldberg. Gewiß. Mit Hilfe ber Gräfin allein ist er zu fangen. Hier auf bieser Stelle sei bie Unterredung. Durch die Thür bort, welche zum König führt, dringt jedes Wort, das er spricht. Und daß er herz und Geist immer auf der Zunge trägt, wissen will. Daß er ber Gräfin gegenüber, die er versöhnen will, all seine besten Gedanken in Bewegung setzt und sein herz ausschlittet, das ist vorauszusehn — wird da nicht auch zum Vorschein kommen, was wir brauchen?

Ranzau. Und Ihr hofft, der König werde in seinem Borgimmer zuhören?

Guldberg. Der König horcht nicht, das ist seiner unwürdig. Aber kann er nicht, ohne zu horchen, das Röthige ersahren? Das Bild seines Vorsahren Christian II. hängt in jenem Zimmer, hier dicht an der Thür, und sast täglich bleibt er vor diesem Bilde stehn — die geringste passende Bemerkung wird ihn heute dazu veranlassen. Und sein Geist wacht immer auf, wenn Struensee spricht. Mißlänge aber dies Alles, werd' ich nicht hören? Glaubt Ihr, ich sei thöricht anständig wie ein Deutscher, wenn es sich um Wohl und Wehe meiner selbst, meines Königs, meines Vaterlandes handelt? Onein. Und was ich höre, erfährt der König, und was er ersährt, das bekräftige ich jetzt, da sich's um die Entscheidung handelt, mit meinem Eidschwure, und meinem Eidschwure glaubt ber König, ich hab' ihn nie belogen.

Ranzau. Ich gehe; bies find nicht meine Bege. (Röller. Aber Better!

(Gulbberg. In Liebe und Freundschaft wolltet Ihr ben Despoten fturzen!

Ranzau. In ehrlichem ritterlichen Kampfe foll er besiegt und gebeffert werben. (Ab.)

Röller. Ihr verlaßt uns, Better?

Bulbberg. Er verrath uns allenfalls!

Röller. Nimmermehr! Das thut kein Ranzau, und ben Sturg Struensees wünscht er wie Ihr und ich -

Gulbberg. Die Entlaffung Struenfees wünscht et, fonst nichts! Sabt Ihr's vorhin nicht vernommen? Will man nicht mehr, so begnugt man sich wol auch mit einer fleinen Beschränkung in Struenfees Machtvollkommenheit ift bies unfer Endziel, Obrift Röller?

Röller. Rein.

Bulbberg (laut). Dreimal nein. Berichwinden foll (nach bes Ronigs Bimmer febend und die Stimme fentend) Struenfee aus biefem Ronigshause für immerbar, verschwinden foll er für immerbar aus bem Reiche Danemart, verschwinden foll er aus ber Belt! Dies ift mein Ziel, barnach tracht' ich feit Jahren, bafur bin ich ju Guch getreten, bafur mag' ich meinen Ropf!

Röller. 3ch auch.

Bulbberg (fich umfebend). Die Grafin fieht uns gu und harrt! Gilt bem Grafen Rangau nach, und verhindert ihn, mit ber Königin ju fprechen. Darin lage Gefahr für uns. Noch beffer: sucht rasch eine Runde an die Rönigin ju bringen - aber wie geschieht bas am besten? Durch einen Bagen ? -

Röller. Durch eine holftein'iche Dame, Die bas Mastentleid ber Königin besorgt -

Guloberg. Die ist Guch zu Willen -? Röller. Gogleich!

Bulbberg. Bortrefflich - und fie wird jest gur Rönigin eintreten, benn es ift Zeit für ben But - alfo! Aber unter welchem Vorwande Die Königin hierher bringen? Denn Mles gewinnt an Leben, wenn fie zwischen Struenfee und die Gräfin tritt, und Struensee wird bann ju ben unzweideutigften Meußerungen getrieben! Unter welchem Bormanbe? Das Wahrste ift bas Nächste, und bas Nächste ift bas Wirksamste - laft ber Königin Die Wahrheit sagen !

Röller. Wie?

Bulbberg. Die blanke Bahrheit! Struensee und

vie Gräfin hätten hier im Marmorsaale eine leidenschaftliche Unterredung, und Guldberg behorche sie in des Königs Zimmer, und der König sei neben Guldberg! Dann eilt sie herbei, um zu hindern, daß Struensee Verfängliches rede. So sei's! Und eilt!

Köller. Und Ihr wagt es, Euch solche Blöße vor

ber Königin zu geben?

Gulbberg. Guter Freund, Struensee stürzt nur burch die Königin und nur mit ber Königin — sie also mag mich kennen und hassen. Siegen wir nicht, so sind wir boch verloren, und siegen wir, so ist. sie unmächtig. Also vorwärts!

Köller. Ihr versteht Euch besser barauf und ich folge Euch. (216.)

# Sechste Scene.

Gulbberg - Gräfin Gallen - fpater Lorenz.

Gulbberg (an die Thur zur Königin gehend und sprechend, ehe man die Gräfin sieht). Berzeiht, gnädige Gräfin, daß Ihr einen Augenblick habt harren müssen! (sie tritt ein) Ich möchte Ener Berhältniß mit Obrift Köller nicht in Berbindung bringen mit unsern Plänen, so lange Ihr dies nicht selber wollt. Deshalb empfange ich Euch allein.

Gallen. 3ch banke Guch bafür.

Gulbberg. Bei ber Seelenstärfe, Die Euch eigen ift, barf ich voraussetzen, daß Euer gefaßter Entschluß nicht wankt noch weicht.

Gallen. Das burft 3hr.

Gulbberg. Daß Ihr die tödtliche Beleidigung, welche er Euch angethan, tödtlich vergelten wollt.

Gallen. Das will ich.

Gulbberg. Und ich werte bafür sorgen, daß Ihr bie Rache nicht nur haben, sondern auch genießen sollt. Und zwar von Stunde an! Er bittet Euch um eine Unterredung.

Gallen. Der Unverschämte!

Gulbberg. Mäßigt Eure Stimme; sein Bote harrt bort Eurer Antwort, und wenn Ihr Eurer Rache eine Freude machen wollt, und wenn Ihr bereit seib, unsre Pläne zu fördern, so gewährt Ihr ihm die Unterredung.

Gallen. Was foll fie helfen?

Gulbberg. Er wird Euch um Berzeihung bitten, benn er hat Euch zu fürchten, er wird sich vor Euch erniedrigen, und das ist ein Genuß! Noch mehr! Dort
hinter dem Borhange sind Ohrenzeugen dieses Eures Triumphes, unter ihnen vielleicht ber König selbst — so
wird diese Unterredung der erste Schritt, welcher ihn unmittelbar zum Rande des Abgrundes führt! Bewilligt Ihr sie?

Sallen. Ich bewillige fie.

Gulbberg. Ich banke Euch. (Geht nach bes Königs 3immer.) Bürdiger Herr! (Lorenz erscheint und verbeugt sich gegen bie Gräfin.) Diese gnädige Dame bewilligt Graf Struensees Berlangen und erwartet ihn hier.

Lorenz. Ich banke Euch, gnäbigste Gräfin, und preise mich glüdlich, ben Weg jur Berföhnung geebnet zu haben.

Gulbberg. So eilt mit ber Botschaft; und zögert mit der Trauerkunde! Der Graf braucht heute seine Fassung! werenz verbeugt sich und geht ab.) Jetzt, gnädige Gräfin, ein entscheidendes Wort zwischen uns. Ihr seid plötzlich die Hauptperson eines Actes, der über Dänemarks Wohl und Wehe entscheidet. Ihr seid mit den Eigenschaften ausgerüstet, die dazu nöthig sind: Ihr seid tugendhaft, stolz und tapfer. Aber Ihr seid keine Dänin, Ihr seid eine Deutsche, und es ist nicht Baterlandsliebe, die Euch zum Handeln sur Bänemark treibt, sondern es ist verletzter weiblicher Stolz

Gallen. Was foll bas?

Gulbberg. Beiblicher Stolz, ben ich billige und achte. Gräfin Gallen, wir Danen werben Guch ewig bant-

bar sein für Euren Beistand gegen Struensee, aber in so entscheidendem Kampfe, in einem Kampfe, der Menschenleben kosten kann, bedürsen wir einer sichern Bürgschaft von Eurer Seite. Wollt Ihr sie uns gewähren?

Gallen. Ich versteh' Euch nicht.

Gulbberg. Hört mich zu Ende. Struensee, ber Ener ebles herz betrogen und Eure Burde bem öffent= lichen Hohne ausgesetzt, ift ein ben Frauen gefährlicher Mann, und in ber Tiefe Eures Berzens wohnt Liebe für ihn —

Gallen. Richt mehr -

Gulbberg. In wenig Minuten wird er zu Euren Füßen sein und all seine versührerische Ueberredungskunst ausbieten, Euch zu versöhnen! Ihr seid eine starke Frauenssele, und dennoch ist's möglich, daß Ihr seinem Zauber weicht und ihm vergebt —

Gallen. Das ift nicht möglich.

Gulbberg. Dafür bedürfen wir eben einer Burg= ichaft von Euch!

Gallen. Welcher?

Gulbberg. Sie ift schwer zu bestimmen, wenn Ihr auch dem freigeistigen Firlesanz Struensees jemals Euer Ohr und Herz geöffnet habt, wenn Ihr nicht mehr an einen einigen Gott glaubt, an unsern ewigen großen Gott, der unsre Herzen und Nieren prüft und uns töbtlich straft, sobald wir bei seinem Namen lügen — so sprecht, war't Ihr auch darin Struensees, oder seid Ihr Gott treu geblieben?

Gallen. Darin mar ich niemals Struensees; ber einfache Glaube meiner Borfahren ist auch ber meine.

Bulbberg. Und ber Gibichwur ift Euch heilig?

Gallen. Beilig wie ber Schoof meiner Mutter, wie ber Glaube an Gottes Barmherzigfeit.

Gulbberg. Nun, ein Eibschwur ist die Bürgichaft, welche wir von Euch heischen. Schwört in meine hand bei Eurer Mutter Schoose, schwört bei Gottes Barmherzigsteit, daß Ihr von diesem Augenblicke an Alles thun wollt, was noth ist zu Struensees Untergange, daß Ihr ihm

verhehlen wollt, was ihn retten könne, Guer Herz mag babei jubeln ober leiben! Schwört!

Gallen. Gemach! Burgichaft für Bürgichaft! Was

versprecht 3hr?

Gulbberg. Struensees Untergang, ja, Struensees Tob! Eid für Eid — mit diesem Handschlage empfangt ben meinigen; mit Gesahr meines Lebens werd' ich ihn halten, bas schwör' ich Euch bei Gott, ter Meer und Land von einander hält zum Bestehen Danemarks! Und Ihr?

Gallen. Ich schwöre Euch, in alle Wege den Unter-

gang Struenfees ju forbern.

Gulbberg. Und Gottes Fluch gebrochnem ober nur verlettem Site!

Gallen. Go jei's.

Buldberg. Drauf Gure Band!

Gallen. Bier ift fie.

Gulbberg. Es lebe Danemark, nun wird es frei!
- Best mag ber Falfche vor Guch heucheln -

Gallen (zusammenschredenb). Er tommt! 3ch hore feinen

Namen von ben Thürstehern rufen.

Gulbberg. Nun rasch die Uebereinkunft! Prest ihm die Wahrheit aus dem Herzen! Ein Wort von seiner Liebe für die Königin erwirbt uns seinen Kopf. Und reicht's nicht aus, giebt ihn der König noch nicht auf —

Gallen. Die Thursteher am Ballfaale rufen seinen

Namen, er ist gang nahe, eilt -

Gulbberg. Dann entscheibe ber Maskenball! Euer Costum ist bereit, und nicht zu unterscheiben von bem ber Königin?

Gallen. Nicht zu unterscheiben - er tritt aus bem

Ballfaale, eilt!

Gulbberg. Seht, wie nöthig der Schwur war! Ihr zittert wie Espensaub, da er sich naht (gehend) — seid boch ein Weib! — Gott straft Euch, wenn Ihr wankt! (In die Thur zum Könige ab.)

#### Siebente Scene.

#### Ballen - Struenfee.

Gallen. Er hat Recht, und ich will bie Schwäche überwinden!

Struense (nabe gu ihr tretenb). Gnäbige Gräfin, 3hr

gurnt mir! Und mit Recht.

Gallen. Faßt Euch kurz, Graf Struensee; es ist Zeit, an den Maskenanzug zu gehen.

Struenfee. D meine Bitte ift furz, fie lautet nur:

verzeiht mir!

Ballen. Bas foll ich Guch verzeihn?

Struensee. Richt also, Gräfin! Euer Blid und Euer Ton find hart, und Euer Wort ift schneibend. Wenn Euer Herz nicht für mich spricht, so hab' ich nichts zu hoffen-

Gallen. Mein Berg? Fürwahr, Ihr mußt mir ein

schwächlich Weiberherz zutrauen, um so zu sprechen!

Struensee. Ein großes herz trau ich Euch zu. D Gräfin, benkt unserer traulichen Gespräche traussen zu hirschholm am stillen Waldsee im grünen Schatten ber Buchen! Mit welch einem großen Sinne folgtet Ihr meinen Gedanken und Plänen, ja Ihr erhobt sie und durch Such wurden sie veredelt! Das Werk der Resorm Dänemarks, es ist zur schönen hälfte Euer Werk. Und um ein Mißeverständniß wendet Ihr nun unserm Werke und wendet mir dem Rücken!

Gallen. Gin Migverständniß! Wie Euch der Hof gebildet! Welch ein höflich und vieldeutiges Wort, ein

Migverständniß!

Struensee. Es ist bas rechte Wort! Wir haben unfre herzliche Neigung für einander verkannt: sie war nicht angethan, um in schwierigem Augenblide und beiläufig und auf Commandowort in ein alltäglich Shebündniß eingesargt zu werden. Denn ich schwör's Euch, Gräfin Mathilbe, bie

Scene, welche heute an bieser Stelle sich ereignete und mein Herz so schmerzlich berührt hat wie bas Eure, sie hätte nimmer stattgefunden, war' einer andern Dame Hand in die meinige gelegt worden.

Gallen. Das glaub' ich ohne Schwur!

Struensee. Ihr irrt! Einer mir gleichgültigen Frau hatt' ich mich in solchem Augenblide nicht entzogen! Genug. Eure Stimmung ift gereizter als ich Eurer Seele zugetraut. Bielleicht hilft uns bie Zeit!

Gallen. Wem gehört die Zeit?!

Struensee. Wohl wahr. Auch hab' ich verzichtet auf die Ibeale meines Herzens. Kopf und Herz zugleich in poetischer Weise zu befriedigen, das ist dem Menschen nicht gestattet. Ein Reich regieren nach eignem Sinne und Lieb' und Freundschaft höchster Art dabei zu pflegen, zu genießen — das ist den Göttern vorbehalten. Uns ist nur Glud beschieden im Entsagen, und ich will entsagen!

Gallen. Wie?

Struensee. Betrachtet meine Laufbahn und mein Ziel! Liebe für die Menschen hat mein Sinnen und Trachten geleitet; Drang nach Gerechtigkeit und billiger Freiheit für Jedermann, denn Jedermann trägt Gottes Stempel, hat meine Maßregeln geschaffen — was sind' ich am Ziele? Jedermann fühlt sich beeinträchtigt von mir und steht gegen mich auf. Der Bauer, welchen ich von der Scholle befreit, murrt, daß ich nicht mehr gethan, der Bürger, welchem ich Selbstständigkeit neben dem Abel versliehen, schilt und lärmt, daß ich ihn nicht aller Verpflichtung enthoben, der Soldat, welchem ich die sklavische Disciplin gelös't, wendet die Waffen gegen mich, weil ich ihn nicht unabhängig gemacht, der Priester, welchen ich zu erheben getrachtet dadurch, daß ich seine Dogmen vernunftgemäß zu begründen heischte, er slucht nur, weil ich das Hersommen gestört, der Abel, welchem ich Bildung und Billigkeit lehren, welchen ich dadurch in Geist und Wahrheit zu edler Ueberslegenheit erheben gewollt, er verschwört sich gegen mich, weil

ich ihn nicht um jeden Preis allmächtig gelassen — was blieb mir? Der König und das Weiß! Der König, weil meine Persönlichkeit wohlthätig auf ihn wirkt; das Weiß, weil das Weiß großmilthig ist, uneigennütziger als der Mann, und mehr nach der Absicht richtet als nach dem Erfolge, weil das Weiß liebt. Und jetzt? Jetzt verläst mich auch das Weiß, denn ihre Eitelkeit ist verletzt, und der Eitelkeit opfert sie all ihre Borzüge. So sind' ich das Ziel, Gräfin Mathilde! Alles ist nichtig und eitel geworden, woran ich mein Hossen und Sandeln, woran ich mein Heben gesetzt, Alles, Alles ist eitel und nichtig geworden, und Ihr wundert Ench, daß ich dem Ideal meines Lebens entsage? Mir ist's ein Wunder, daß ich's nicht längst gethan. (Er entsernt sich von ihr; Eulbberg ist sichtbar hinter dem Borhange.)

#### (Rurge Baufe.)

Gallen (für sich). Er ift ebler als ich, und beschämt mich tief! — (laut) Und wohin wollt Ihr Euch wenden, wenn Ihr entsagt?

Struen fee. Wie habt 3hr Euch verändert in der Schule diefer Danen! Meinen Ibealen entsag' ich, meinem Umte nimmermehr!

Gallen. Weh Euch!

Struense. Ja wohl, weh mir, benn ich erfülle nur noch meine Pflicht, ber Zauber meines Lebens ist bahin. Aber dafür bin ich ein Mann, daß ich aushalte in dem, was ich begonnen, daß ich einstehe mit Leib und Leben für das Trachten meines Geistes. Wenn ich bann unterliege, dann unterliegt ein Minister Struensee, aber Struensees (Beist bleibt unbeschädigt, und der Geist ist ewig! Früh oder spät erfüllt er mit seinem Odem dies Königsschloß, und wirft über Land und Meer, und biejenigen, welche mich gestürzt, werden geächtet von der Geschichte Europas!

Gallen (für sich). Und er hat Recht, und wir sind

tlein neben ihm.

Struensee. Gräfin Mathilbe! 3ch seh's, 3hr steht

bei meinen Feinden! D Gott, bas schmerzt mich tief! Nicht weil meine Feinde dadurch wachsen, nein, weil ich eine Freundin, meine beste Freundin verloren. Und Euch bringt es sein Glück, Ihr kämpft gegen Euer bestes inneres Wesen, Ihr verliert Euch, indem ich Euch verliere! Arme Mathilbe!

Gallen (fic nach Gulbberg umsehend, der bei dem Worte "Mathilde" wieder einen Augenblick den Borhang erhoben). Nicht Diesen Namen, Struensee! (Man hört Mufit.) Verlaßt mich, der Ball

beginnt!

Struensee. Warum nicht biesen Namen? Laßt mir gepeinigtem Manne ten Namen Mathilbe, ben Namen, ber bis baher Alles in sich schloß, was mir werth und heilig ist auf Erben!

Gallen (für fic). Ich verletze meinen Schwur, wenn ich ihn unterbreche — und boch treibt mich mein Herz bazu!

Struensee. Ich fürchte mich nicht, Guch mein Berg zu enthüllen! Wenn Ihr auch bei meinen Feinden steht, Ihr migbraucht meines Herzens Geheimnisse nimmermehr!

Gallen. Um Gottes willen, Struenfee!

Struense. Ja, was ich Euch nicht sagen konnte, so lange Ihr in meiner liebevollen Freundschaft für Euch nur Liebe suchtet, Liebe zwischen Mann und Weib, das kann ich Euch jetzt gestehen, seit Ihr mich aufgegeben, seit Ihr mich zu hassen glaubt. Erkennt darin, Mathilde, welch ein edles Herz Ihr habt! Ich, den Ihr zu hassen glaubt, kenne Euer Herz und vertraue ihm das wichtigste Geheimniß meines Lebens —

Gallen. Haltet ein! (für fich) Gerechter Gott, ich

barf ihn nicht verhindern! Und sie hören ihn!

Struense (fie bei der Hand fassend). 's ift ein Geheimniß, welches ben Kopf verwirkt, sobald es an ein unrechtes
Thr schlägt, und diese Gefahr, Mathilde, ist ber unsägliche Reiz baran, und diese Gefahr, Mathilde, treibt mich mit unwiderstehlicher Gewalt, es gerade Euch anzuvertrauen, Euch, die mich darum verlassen hat

Gallen. Lagt meine Sand los, Struensee, ich bin

tes Totes -!

Struenfee (fich befinnent, langfam). Bar't Ihr fchwächer,

als Ihr in meinem Bergen fteht?

Gallen. Schwach. Struensee, schlimmer noch als schwach — rachsuchtig, meineibig, o mein Gott! (Sie verbullt ihr Geficht.)

Struensee. Ich verstehe Euch nicht, Mathilbe — Du heißt ja Mathilbe. Mathilbe! In viesem Namen liegt ja Alles! D laß mir die süße Genugthuung, meinen Kopf in Deine Hand zu geben dafür, daß Du mich verslassen hast. Diese Strafe lehre Dich, daß ich Deine Feindschaft nicht verdient. Ja, Mathilbe, ich liebe! —

Soallen. Du töbtest Dich und mich, Struensee!

Struense. Rein, Liebe belebt! Mit meiner Liebe im Herzen gehe ich wie auf fonnenbeschienener Wolke über Schwerter und Verwünschungen meiner Feinde dahin, denn die Frau, welche ich liebe, sie ist — (aufschreiend, ba bie Königin haftig eintritt) die Königin!

# Achte Scene.

Die Königin — bie Borigen.

Gallen (aufichreiend, ohne bie Königin zu febn). Die Königin! Du bift verloren!

Rönigin. Struensee! Bas thut Ihr? (Bei ben Borten Struensees "welche ich liebe" hat Gulbberg ben Borhang weit zurudgeschoben und rudwärts nach bes Königs Zimmern geblidt. Bei bem Borte Struensees "bie Königin" tritt ber König an die Schwelle.)

Ballen (fich umblident, und nach vorn eilend wie flüchtent).

Die Königin!

(Baufe.)

## Meunte Scene.

Rönig tritt ein, hinter ihm Gulbberg — bie Borigen.

Rönig in (ben Konig erblidend und gusammenschauernd). Der König steht hinter Guch!

Struensee (für fich). Bin ich von Sinnen? (Er wendet fich langsam um.) Der König! — (Auf ihn zuellend.) Mein König und Herr!

Gulbberg (zwischen ihn und den Konig tretend). Zurud! Niemand berührt bes Königs Sand, bis er's befiehlt!

Struensee. Berwegner Dane! (Den Degen ziehend und auf ihn eindringend.) Wer zwischen mich und meinen König tritt, ift bes Tobes!

Sonigin. Struensee!

Ballen. Struenfee!

Gulbberg (einen Schritt bei Seite tretend und feinen Degen giebenb). Majeftateverbrecher!

Struensee (bes Königs hand ergreifend und tuffend). Mein König vergiebt die blanke Waffe, wenn sie zu ihm den Weg mir bahnt! (Er bleibt vor ihm auf den Knieen.)

(Paufe.)

Rönig (betrachtet bie Unwesenden, und legt bann bie freie Sand auf Struenfees Saupt).

Gulbberg (babei zusammenzudent, geht rasch über bie Buhne zur Gräfin, ergreift beren Sant und sagt halblaut). Ihr brecht Euren Schwur! Ich aber halte meinen: Er fällt in dieser Nacht, oder Ihr selber sterbt, meineidige Frau, von meiner Hand!

(Borhang fällt rafc.)

# Fünfter Act.

Der Borhang ist offen, und ber bahinter liegende Theil bes Theaters glänzend erleuchtet. Man hört in einiger Entfernung von rechts kommend Tanzmusik, und sieht hinten Masken hin und wieder über die Bühne gehn.

## Erfte Scene.

Köller (in Tempelherrn-Mantel gehüllt, mit Tempelherrn-Muße bebeckt, fieht links am Borhange unbeweglich) — Gulbberg (als Stalbe\*) gekleibet, fommt aus bes Königs Zimmer und will nach hinten — Köller tritt ihm einen Schritt entgegen).

Gulbberg. Guer Wort?

Röller. Danemart!

Gulbberg. Seid Ihr's, Dberft?

Röller (ein wenig ben Mantel gurudichlagend, unter welchem man bie gewöhnliche Solbatentracht fieht). Ich bin's.

Gulbberg. Er ift ba?

Röller. Er ift ba.

Bulbberg. In welcher Maste?

Röller. Als beutscher Berr!

Bulbberg. Der freche teutsche Berr!

Röller. Wie fteht's?

<sup>\*)</sup> In weißen Gemandern, Eichenlaubfranz im haar, Schwert um die hufte. Bur die Latfiellung auf dem Theater find fur ihn und Ranzau Dominos vorzugieben.

Bulbberg. Schlecht.

Röller. Ist die Königin nicht dazu gekommen?

Gulbberg. Leiber ja! Diese Neberspannung bes Bogens hat uns ben Schuß verdorben! Er war im schönsten Zuge seiner kindischen Herzlichkeit, und als ber König bis an die Thur gekommen war, gestand er eben der Gräfin, baß er liebe, eine Minute durste die Königin noch zögern, so war das ganze Geständniß vor den Ohren des Königs ausgesprochen und sie sammt ihm versoren —

Röller. Run? Er ftodte?

Gulbberg. Nein! "Die Frau, welche ich liebe", rief er, "ist — Die Königin."

Röller. Eprach's alfo aus!

Gultberg. Unnütz — wie vom Blitz getroffen trat ber König hinaus, und sah, baß die Königin eben eingetreten war, und daß der Zusatz "die Königin" blos ein Ausruf bei ihrem Erscheinen gewesen war.

Röller. Bat Diefer Plebejer Glud!

Gulbberg. Und ist er verwegen! Der König mußte boch wenigstens schwanken, und es galt, ihn vor jeder körperlichen Berührung Struensees zu schützen, da diese so hexenmäßig auf ihn wirkt.

Röller. Auch bies miflang?

Gulbberg. Auch bies — ber beutsche Herr erzwang fie gegen mich mit blankem Degen.

Röller. Neben bem König?!

Gulbberg. Umsonft! Einmal bes Königs Hand in seiner achtete ber König auf fein Bergehn, und Alles war vergessen.

Röller. Weh uns!

Gulbberg. Ja wohl! Doch weh auch ihm! Ich stedy' ihn nieder wie ein Thier, wenn er noch einmal im entscheitenden Augenblicke ben König berühren will!

Köller. Wie foll aber nun, ba ber König noch immer für ihn, ber entscheidenbe Augenblid herbeigeführt werben? Meine Vorbereitungen sind alle getroffen; ich kann nicht zurück — jeben Augenblick kann ber Kanonenschuß vom Zeughause bonnern zum Signale, daß Brandt überwältigt und daß die Nothwendigkeit zum Handeln gegen Struensee gekommen ist. Er wird den Schuß hören, und geschieht nichts gegen ihn, so sind wir verloren.

Gultberg. So ift's.

Röller. Und weiter?

Gulbberg. Weiter nichts.

Köller. Daß Euch die Pest! Ihr stedt blos in Intriguen, und zieht den Kopf wohl aus der Schlinge, ich aber hab' gehandelt als Soldat und ohne Ordre, mich kostel's Kopf und Kragen.

Gulbberg. Ja wohl! (Paufe; Kollet greift an feinen Degen.) Schließt Euren Mantel, man kommt aus ber Königin Zimmern! (Ranzau kommt aus ber Königin Gemächern und geht hinten rechts ab.) Wer ist's?

Röller. Beig ich's!

Gulbberg. Bon ter Königin kommend! wo ist Ranzau?

Röller. Beig nicht.

Guloberg. Giebt's keine Schlacht, und ist Euer Degen so loder, Herr Tempelherr, so zieht ihn doch in einem Corridor gegen den deutschen Herrn, dann ist doch ein Zweck erreicht und Ihr könnt dem Kriegsgerichte, das Euer wartet, was Rechtschaff'nes erzählen!

Röller. Dre Guldberg!

Gulbberg. Höret ihn. — Der König ward überwältigt, aber er ist nicht mehr für ihn, wenigstens wühlt bas Mißtraun und der Argwohn wie ein Heer von Schlangen in seinem Busen. Er hat den holstein'schen Prediger, Struensees eignen Better, rusen lassen. Das Evangelienbuch soll er mitbringen! rief der König. Was er mit ihm vorgenommen, weiß Gott! Ich wußte, daß ich nicht mehr zögern durste: auch ich habe Kopf und Kragen eingesett, und dem Könige rückhaltlos gesprochen von Struensees Liebe zur Königin: er weiß Alles, und ich habe die Wahrheit zu verantworten. Bier ift ber offne Königsbrief, ben Berbrecher por hochnothpeinliches Gericht zu ichleppen; nur ber Rame bes Berbrechers ift noch auszufullen : er lautet Struensee, wenn es gelingt, was für bie nächste Stunde vorbereitet ift, er lautet Gulbberg, wenn es mißlingt. Seid Ihr beruhigt?

Röller. Ach was! Db ich allein oder in Gesell= schaft zu Grunde gehe, ist Nebensache, was ist vorbereitet? Gulbberg (leise). Der König weiß (fich umsehend) still!

Das ift ber beutsche Berr?

(Struenfee geht hinten nach rechts vorüber.)

Röller. 's ift Struensee, ber vom Garbensaale fommt, er wird einen neuen Boten ausgeschicft haben, warum Brandt nicht fomme!

Bulbberg. Und biefer Bote?

Röller. Wird die alte Antwort bringen: Er folle ·unbesorgt fein, und ben Grafen Brandt unter ten Dasten fuchen. Alfo! Der König weiß -?

Gulbberg. Der König weiß, in welcher Masten-tracht die Königin erscheint; in berselben Tracht erscheint aber auch die Grafin Gallen. Der Ronig ift ftreng verlarvt und Struenfee erkennt ihn nicht; auch die Ronigin fennt ihn nicht, und er wird nicht ein Wort fprechen. Aber er wird hören. Ein gleichgültiger Mann wird Struenfee aufmerksam machen, wie bie Ronigin gekleibet fei, bamit er fie zeitig entdecke. Daß er sich an sie schließt, daß er spricht, der herzliche Schwätzer, ist vorauszuwissen. Und ba die Königin durch die Gräfin toppelt vorhanden ist, so wird er sie überall finten. Das Schweigen ber Gräfin aber, das sie bei ihrem Leben gelobt, wird ihn heraus= fordern zu leidenschaftlichen Worten - ein einziges ift hinreichend, ben König zu bestimmen, benn bas Daß ift voll. Ich geleite ben König und ich leite bie Gräfin —

Röller. Und das ift Alles? Da habt 3hr Recht, es für gerathen zu halten, bag ich ihm in einem Corridor mit bem Degen entgegen renne - gehabt Euch wohl!

Gulbberg. Seib nicht voreilig! Wir haben Zeit bis Mitternacht!

Köller. Jeden Augenblick kann ber Kanonenschuß vom Zeughause bröhnen, und taub ist Struensee nicht. Ich kann auch meine Solvaten nicht stundenlang in den Schloßhöfen stehn lassen, es fällt ununterbrochen Schnee vom himmel, die Gewehre werden burchnäßt und versagen im entscheidenden Momente!

(Die Dufit bort auf - Dasten brangen fich gablreich hinten vorüber.)

## Bweite Scene.

Gräfin (als Undine\*) gekleidet) — bald darauf der Eremit (welcher ihr folgt und an den Falken des Borhanges stehen bleibt) — die Vorigen.

Gräfin (rudblidenb). Wer ist ber Mann, ber sich an meine Fersen heftet? (Sie fommt haftig links nach vorn, ohne im erften Augenblide Gulbberg und Köller, bie rechts auf die Seite treten, zu bemerten.)

Gulbberg (leife). Gine Mathilbe!

Röller. Welche?

(Gulbberg. 3ch weiß es nicht!

(Gallen. D Gott, was bin ich elend! — (Wendet sich gegen die Beiden.) Auch hier beobachtet! Wer ist's? (Ste sieht starr auf beide — furze Bause. Auf sie zugehend.) Was wollt Ihr von mir!

Gulbberg. 3hr brecht Euren Schwur, indem 3hr

sprecht!

Gallen. Weh mir, die Stimme bes Benters!

Gulbberg. Des Rächers!

Gallen. Gieb mir meinen Schwur zurud, Mann, ich fann ihn nicht halten!

<sup>\*)</sup> Silberichleier, ber ben gangen Rorper einhüllt; Schilftrone im Saar ..

Guldberg. Sobald Ihr ihn brecht, erscheint Ihr vor Gott, der die Schwurdrüchigen richtet; mein Dolch und meiner Freunde Dolch ist dicht an Eurer Schulter,

beß seid eingebent!

Gallen. Entsetzlich! (für sich, nach links eilend) Der Schatten also, der mich fortwährend begleitet, ist einer meiner Henker! (Der Eremit ist eingetreten während dieser Worte; sie wendet sich und erblicht ihn.) Da ist er! — Ich bin unrettbar verloren! — So will ich den König selber suchen! (Ab, rasch nach hinten rechts.)

Röller. Sie liebt Struensee nach wie vor!

Gulbberg. Natürlich!

Röller. Und wofür fampfe und wage ich bann?

Gulbberg. Wofür? Seid Ihr ein Mann? Wogegen? heißt Eure Frage.

Köller. Gegen ihn! Ihr habt Recht. Und ein Zweck soll erreicht werden! (Rasch ab nach hinten links.)

(Die Mufit beginnt wieber.)

Gulbberg (ihm nach). Der Kanonenschuß sei's Signal! (Rechts ab.)

#### Dritte Scene.

Eremit (bleibt unverändert fiehn) — Rönigin (als Undine gefleidet aus ihren Zimmern tretend) — Ranzau (in der Bandhocktracht rechts von hinten kommend) — bald darauf Struensee.

Königin (entgegenwintend zu Rangau). Giebt er nach? Rangau. Nein, Majestät. Er will nicht von feinem

Plate weichen, und jede Gefahr bestehn. Rönigin. Er hat Recht. Berdient Ihr denn auch

Königin. Er hat Recht. Verdient Ihr denn auch sein Bertrauen, Graf Ranzau, und — das meinige? Mit unsern Feinden seid Ihr vereinigt gewesen —

Rangau. Und bin es noch. Ich verrathe fie nicht, ich will nicht Struensee, nur Struensees Leben retten.

Ronigin. Ihr fagt, es fei bedroht.

Rangau. Es ift's.

Königin. Ihr übertreibt — Rangau. Majestät!

Struenfee (ale Deutscher Berr gefleibet von rechte hinten eintretend). (für fich) Die Daste hat Recht, fie ift's!

Ronigin (bie Maste vornehmenb). Wer tommt? Dies ift fein Buche und Schritt!

Rangau. Er ift's!

Rönigin. Go fprecht zu ihm.

Rangau (bie Larve abnehmenb). Wir fennen Gud, Struensee! Berliert feinen Augenblid um Mastenspiel, hört mich und folgt mir flugs. 3ch gehöre zu Euren Gegnern, aber ich will Euch wohl! Eure Stellung ift bereits so gut wie verloren und Euer Leben ift bedroht. Bertraut Euch mir an; jetzt noch kann ich Guch aus bem Balafte bringen; fobalo bas lette Signal gegeben ift, tann auch ich es nicht mehr. Jenseit ber Brude halt mein Schlitten, er ift bereit, Guch zur Flucht zu bienen; ent= folieft Euch rafch; vielleicht in wenig Minuten ift es zu fpat.

Struenfee. Welche Sprache! Mus Furcht vor einer Sofverschwörung foll ich meinen Boften verlaffen, die Aufgabe meines Lebens mit bem Ruden ansehn! Und bas in vollem Besitze ber Macht, bes Königs und ber Truppen

ficher ?!

Rangau. Nicht bes einen, noch bes andern feit 3hr ficher! Berlangt nicht nähere Angaben von mir! Beil ich Guer Gegner bin, barf ich fie Euch nicht geben, weil ich Guer Gegner bin, burfte ich Gud nicht eber marnen, als bis Euer Leben in Gefahr mar. Eure Berfon ift mir werth und fie will ich gerettet feben.

(Struenfee. Welch ein vortrefflich Spiel! 3hr feib ein Meister ber Intrigue, Graf von Ranzau.

Rangau. Struenfee!

Struensee. Mit einem Streiche beutscher Bemuthlichkeit wurdet Ihr foldergestalt mehr ausrichten, als alle Ränke meiner bänischen Feinde vermocht haben! Mich vom Kampsplatze verdrängen ohne Schwertstreich! Dh, Herr Landsmann, dies ist das Aeußerste von deutscher Landsmannschaft! Zum Siege geführt hab' ich das deutsche Element in diesem Reiche, und Deutsche, ja fast lauter Deutsche sind's, die aus kleinlicher persönlicher Eifersucht den Sieg zu zerstören suchen! Das ist unsere deutschen Deimath böser Wurm: jedweder Einzelne will höher stehen als ter Zweck tes Ganzen und über Hinz und Kunz versschwindet Deutschland! (Er tritt einige Schritte seitwarts und wendet sich ab; kurze Pause.)

Ranzan. Weh uns, daß Wahrheit in diesen Worten liegt. Weh Dir, Struensee, wenn tiese Wahrheit Dich zögern läßt. Höre in mir Deinen väterlichen Freund! Hier meine Hand darauf, daß jede Täuschung meiner Seele fremb: das Rohr ist geladen, der Hahn ist gespannt, die Todeswaffe ist auf Dich gerichtet, ein Druck des Fingers und Du bist zerschmettert. Folge mir eiligst, sonst ist es zu spät.

Struensee. Wohlan! Ich wäre ein trauriger Schüler Eurer Politik, wenn ich auf solche allgemeine Drohungen hin mein Spiel verloren gäbe und die Flucht ergriffe. Solche Drohungen sollen aber beachtet werden. Graf Ranzau, ich bin erster Minister Dänemarks, und als solcher laß ich Euch und Eure wahrscheinlichen Genossen auf ber Stelle verhaften!

Stönigin. Struensee! Rangau. Struensee!

Struensee. Ihr kündigt mir selbst an, daß eine Berschwörung gegen mein Leben besteht — ist etwa ber Grund nicht hinreichend? Er sei's! Gewalt gegen Tück! (Geht nach hinten.)

Königin (bie Maste abnehmenb). Struenfee, bas ift nicht ebel! Graf Ranzau hat um Guer Wohl sich ausgesetzt — (Struenfee bleibt fiehn.)

Rangan (gur Königin). So muß benn bas Aergfte

gesagt sein! Höret mich, Majestät! (Er tritt einige Schritte vor, die Konigin folgt ihm, er redet leise.) Ihr seid beim Könige angeklagt, eine sträsliche Neigung Struensees für Euch zu begünstigen —

Rönigin. D Gott!

Ranzau. Der König ist zum Aergsten entschlossen nicht nur gegen Struensee, auch gegen seine Gemahlin; ein zweideutig Wort genügt, den Entschluß in schreckliche That zu verwandeln. Struensee fällt, in seinem Falle entschlüpft ihm sicherlich dies Wort; drum seinet= und Euretwegen muß er von hinnen! Bewirft es sogleich! Ich eile durch Eure Gemächer, mich des einzig noch offnen Ausganges für ihn zu versichern! Sorgt, daß er mir unverweilt folge, sonst ist Alles verloren. (Er geht.)

#### Vierte Scene.

Rönigin - Struenfee.

Struenfee. Halt ba, Graf Rangau! Trabanten berbei!

Königin. Struensee, um Gottes willen, hindert nichts! Sonft find wir verloren!

Struenfee. Wir! Bas ift?

Königin (fic umfebend). Sprecht leise! Ranzau eilt! (Ranzau rechts ab. Die Königin geht in den Vordergrund; Struensee folgt ihr). Jede Maske kann uns verrathen! Der König sahndet auf Eure Liebe für — erwidert nichts! — auf Eure Liebe für bie Königin! Das geringste Zeichen ist Euer Tod, und der Königin Verderben! Sagt nichts, hört mich! Nun müßt Ihr fort! Durch meine Gemächer dem Grasen nach! Der Augenblick muß gewonnen werden. Ich eile zum Könige selbst, und sage ihm die Wahrheit; sie allein kann retten, denn der König ist edel. Lebet wohl, Struensee, lebe wohl! Bielleicht für dieses ganze Leben. (Sie eilt rechts nach hinten ab; turze Bause, der Tremit ihr nach.)

## Fünfte Scene.

#### Struenfee (allein).

Struenfee. Meine Bebanten taumeln! Ift es möglich? Mit einem Schlage ber ftolze Bau meines ganzen Lebens zertrummert! Sie giebt mich auf! Sie treibt mich felbst hinaus in die Nichtigkeit! — Beiliger Gott! So ift benn Alles hohl, mas ich im Bergen genährt, worauf ich gehofft, worin ich geschwelgt habe! Auch Dieses Weibes Berg gehört der alltäglichen, der eigennützigen Sorge! Dies Berg, für welches ich zur Schwäche entschlossen mar, für welches ich entschloffen mar, meine heiligften Grundfate zu opfern und die Menschen niederschießen zu laffen wie eine rechtlose Beerde - heiliger Gott, Alles ift hohl, Alles ift nichtig, woffir ich gelebt! Die Landsleute vergeffen unfer Deutschland über persönlichem Reibe, die Freunde vergeffen ber Freundschaft über bem Chrgeize. Niemand, Niemand ist uneigennützig, ein ganges Bolk ist undankbar und eines Staates Kehler find nur in Jahrhunderten, eines Bolfes Gebrechen find niemals zu heilen! Wofür hab' ich gelebt, gewirft und getrachtet? Für einen Traum meines Beiftes. für ein Irrlicht meines Bergens! Beiliger Gott, auch Die 8 Berg fchlägt in Luge, auch fie, auch fie, auch Mathilbe bentt nur auf gemeine Sicherheit - ja gemein ift ber Mensch, und gemein ift unfer Sinn, wie stattlich wir ihn puten! (Er verhallt fich bas Untlit - leife.) Wie ein wildes Beer tobt mir's burch hirn und Abern; ift es Tod, ift es Wahnsinn, ber über mich hereinbricht? Ich sehe nichts, ich benke nichts mehr als die Worte: Alles ift eitel! - Fassung! Fassung! (fcreiend) Beiliger Gott! 3ch komme von Sinnen, und meine Glieder bewegen fich ohne meinen Willen! (Er wendet fich und geht langfam nach hinten.)

# Sechste Scene.

Gräfin Gallen (fommt eiligft) — balb barauf Eremit;
Gulbberg — Struenfee.

Struense (auffahrend bei ihrem Anblid und durchweg außer fich). Nein! Rein! Du kehrst zurud! Die göttliche Seele siegt, die Liebe ist größer als irdische Sorge!

Gallen (vor feinem Anblid erfchredenb, gurudprallent, lints nach vorn fliehenb).

Struense ein nacheitend). Mathilbe! Jett bift Du wahrhaft Königin Mathilbe! Scheue Dich nicht! Unfre Liebe ist größer als alle Macht ber Welt! Laß mir Deine Hah mich zu Deinen Füßen ben Jubel meines Herzens in alle Lüfte rufen, baß unfre Liebe ewig sei! Laß mein thränenfeuchtes Auge auf Deiner Hand, es ist ber glücklichste Augenblick meines Lebens! (Er beugt sein haupt auf ihre Hand) unterbeß ist der Eremit bicht hinter sie getreten und Guldberg zur rechten Hand ber Gräfin, die Hand am Dolche und Aug' in Auge mit der entsetzen Gräfin. Pause. Die Musik schweigt. Ein Kannonenschuß vröhnt ganz vernehmlich. Struensee fährt zusammen, und sieht halb auf; aber mit dem Antlis nach dem Aublicum und wie geistesabwesend. — Ein rother Dom in o tritt binten ein.)

Ronig (im rothen Domino). Bas heißt ber Schuß?

Struensee (auffahrend). Der König!

Wallen. Der König!

(Gulbberg. Dies Der Rönig? (bem Eremiten nach ber Larbe greifenb) Wer bift Du?

König. Zuruck Deine Hand! Mein Gesanbter ist's! (zu Lorenz, bem Eremiten) Folge mir, und erfülle, was Du auf's Evangelium geschworen! (zu Gulbberg) Harre meines Rufes (zu Struensee) und Du auch! (Er geht in tie Thur rechte, Brediger Lorenz, ber Eremit, folgt ibm.)

## Siebente Scene.

Struensee - Gulbberg - Gräfin - Ranzau.

#### (Paufe.)

Gulbberg (geht rafc nach hinten lints hinaus; er tommt gegen Enbe ber Scene gurud und giebt bie Borbange unter bem Bogen herunter, fo bag ber Raum von ben Ballgaften abgefchloffen wirb).

Struensee. Wo bin ich? Was ift geschehn? Der

Schuß tam vom Zeughause! — Mathilbe, hier ?!

Gallen (die Maste abziehend). Die falsche Mathilde, die Dich ins Berderben stürzt und mit Dir zu Grunde geht. Struensee. Was ist bas?

Ranzan (aus des Konigs Gemächern). Zu spät, Struensee, auch diese Pforte ist besetzt! Wirf einen Domino über, verstell' Dein Gesicht und suche mit den Ballgästen hinaus zu kommen; an jeder Pforte lauert man auf Dich! D, Majestät — wie? Gräfin Gallen im Kleide der Königin?!

Struensee. D. Ranzau, wir stehn an einem Ab-

grunde von Nichtswürdigkeit!

Gallen. Ja wohl! — Und wir find alle ungludlich zum Sterben! Berworfen vor Gott in dieser und in jener Welt!

(Baufe.)

# Achte Scene.

Lorenz (aus bes Ronigs Zimmer) — Gulbberg (von hinten eintretenb) — bie Borigen.

Lorenz. Staatsrath Guldberg! Des Rönigs Majestät befiehlt Euch, einzutreten.

Gulbberg (leise). Sieg ober Tod! (zu Ranzau) Habt ihn im Ange, daß kein Unglud geschieht, sämmtliche Wachen

tennen ihn; wenn er entweichen will, ift er bes Tobes. (Eritt ein jum Konige.)

Struenfee. Better Loreng! Loreng. Armer Friedrich!

Struensee. Was hab' ich Dir gethan? Was thuft Du mir?

Lorenz. D Gott, das Schrecklichste, und boch konnt' ich nicht anders. Bor einer Stunde ließ mich der König rusen, und sprach zu mir: Schwöre mir, Prediger, daß Du mir treu berichten willst, was Du in nächster Stunde von Struensee hören und sehen wirst. (conlos) Ich schwor. Dann ward mir dieses Kleid gereicht, und ich mußte Dir folgen auf Schritt und Tritt, und was ich sah und hörte, armer Friederich, hab' ich, meinem Schwur getreu, bekannt.

Struense (eben so tonlos). Dies ift erschrecklich! (Bause — er ermannt sich.) Sei's drum! Es wird ein schwerer Kampf. Aber ich kann ihn bestehn: in meinem Geiste, in meinem Herzen, in meinen Sehnen sind die Kräfte dafür. Lebt doch meine Mutter noch, an deren Leben mein Wohl gekettet ist wie das Schiff an den Anker!

Rangau (halblaut). Deine Mutter ift tobt!

Struenfee (auffahrend). Wer fagt bas? — (Baufe.) Better Loreng!

Loreng. Fasse Dich, Friedrich! Diese Nachricht hat

mich von Solftein hergeführt!

Struenfee (ihn ftare betrachtend und nur flüffernb). Tobesvogel! — (laut ausbrechenb) Allmächtiger Gott, ich bin allein! (fich bas Gesicht mit ben Sanden bebedend im größten Schmerze) Meine Mutter tobt!

#### (Baufe.)

Gallen. Graf Ranzau, helft! Dieser Anblid zerreißt bas Herz!

Ranzau. Auch das meine! Fasse Dich, Struensee! Mit meinem Leibe will ich Dich beden!

Gallen. Wir geben mit Gud, Struensee, bis in ben Tob!

Struenfee (fich mit Entschiedenheit aufrichtenb). Niemand foll mit mir gehn! Dies fei mein mahrer Stolz, ber Stolz bes Blebejers, ben 3hr verrathen habt! Ja, Giner nach bem Undern habt 3hr mich verrathen, weil ich nicht von Eurer Rafte mar! Eure Freundschaft, Gure Grundfate, Eures Bergens Abel, ja Guer beutsches Baterland habt Ihr verrathen, um mich, bes Burgers Sohn, zu fturgen! Das thatet 3hr! Und barum weif' ich jetzt jeglichen Dienft von Guch mit Entruftung gurud. Dies ift ber Stolz bes beutschen Bürgersohnes Struenfee. 3ch hab' ben Sinn erhoben bis jum Böchsten, ja! Run benn, ich will Guch zeigen, baß mein Sinn die höchste Schredensprobe auch allein besteht, und tag mein Auge ohne Buden ber blutigen Gefahr, bem Tobe felbft, entgegen blidt! - Burud! Es folge niemand meinem Schritte! Bis baber hab' ich in biesem Saufe ge= boten, wir wollen febn, ob meine Stimme plotlich unbefannt und wirfungslos geworden, und ob die Krieger, welche ich aeworben, des Bürgersohnes Wort verstehen werden. (Ab.) (Baufe; von ba an Alles fcinell.)

Lorenz (fortwährend unverwandt bie Grafin betrachtend). 3ch seh's mit Schreden, 3hr tragt nur das Kleid, 3hr seid bie Königin nicht, ich habe falsch gezeugt.

Ballen. Das haft Du, ungludlicher Mann!

Loren z. Gegen meinen Friedrich!

Gallen. Co mach' es gut!

Loreng. Wie fann ich!

Gallen (hat ihn bei ber hand ergriffen). Gile mit mir zum Könige. (Sie zieht ihn haftig nach bes Königs Thur. Aus biefer tritt Gulbberg.)

#### Neunte Scene.

Gultberg - Rangau - Lorenz - Gräfin.

Gulbberg. Niemand gelangt jum Könige! (rudmarts binein fprecent) Trabanten, braucht Gure Spiege, wenn Jemand

eindringen will! (ein Bapier bed baltent) Graf Rangau! (Babrent er tiefen rechts in ten Borbergrund fuhrt, fagt Grafin Gallen qu Loreng:)

Gallen (leife). Folgt mir, ich fenne ben Gingang jum Ronige hinter bem Ballfaale! (Ab mit Loreng.)

Gulbberg (3u Ranzau). Hier ist die Bollmacht! Lef't, und bandelt unverweilt nach unjers Königs Befehl! (Er übergiebt ibm bas Bapier und geht an den Eingang zu der Königin Zimmern, bineinrusend:) Hierher an diese Thur, Trabanten, und braucht Eure Spieße, wenn Jemand eindringen will, den ich nicht geleite. (Sie bleiben innen, und der Zuschauer braucht sie nicht zu sehn.) Rottmeister, bescheidet eiligst den Obrist Köller hierher! (List den Berbang wieder zusäulen.)

Rangau. Beinlich Berfahren gegen tie Königin felber?!

Gulbberg. Gegen bie Königin Caroline Mathilte! Der König überriägt Ench bie Honneurs, mir bas Bersfahren. Und angenblick foll es geschehen. So beliebe es Ench, bie Königin unverzüglich im Balljaale aufzusuchen und bierher zu bitten; auch ben Borsitzer bes höchsten Gerichtes, ber an ber Schwelle bes Saales Eures Winks gewärtig ift.

Rangan. Gultberg!

Gultberg. Der König befiehlt. — 3ch erwarte Guch bier, Graf Rangau!

Rangau. Unt Strueniee?

Bulbberg. Rommt erft in zweiter Reihe.

Rangau. Gott fieb' une Allen bei! (Gebenb.)

Gulbberg. Das möge er! (Sowie Rangan gegen ben bintern Borbang tommt, fturmt Roller burd benfelben berein.)

Röller. Lagt banteln, Gulrberg, jonft fommt man uns guror!

Gultherg (mit einer Bantomime auf Rangan). Still! — Bir banbeln! (Rangan bat einen Angenblid gegogert, und geht nun.)

# Behnte Scene.

#### Röller - Bulbberg.

(Sehr fchnell ju fprechen und ju fpielen.)

Gulbberg (Ranzau nachsehenb). Ich etrau' ihm nicht. — Was giebt's?

Köller. Struensee, bem ich nirgends begegnen kann, soll überall sein. Ohne Larve zieht er seine und Brandts Freunde um sich zusammen, der ganze Saal ist in Bewegung, die Hände sind an den Schwertern, und von blutigem Ausfall gegen eine der Pforten geht die Rebe.

Bulbberg. Stehn Gure Truppen nicht feft? Ift

bas Arfenal nicht unfer?

Köller. Das wohl. Aber nach ben hinteren Höfen sind unfre Truppen vermischt mit Leuten aus Struensees fliegendem Corps, denen nicht zu trauen ist, und Eichfeldt meldet jetzt, Brandt persönlich habe sich durchgeschlagen, und mehrere Masken, die soeben hastig das Schloß verslassen, hätten sich nach den hinteren Höfen gewendet. Gelingt es ihnen, das fliegende Corps zu sammeln, und drängt Struensee mit den Seinen nach derselben Seite, so bricht er durch. Laßt handeln! Laßt meine Leute mit gefälltem Gewehr in die Säle rlicken und ihn lebendig ober todt ergreifen!

Gulbberg. Noch nicht. Wir spielen verwegen genug, das aber wäre tollfühn. Noch hängt des Todes Schwert an einem Haare. Ich habe Bollmacht —

Röller. Ihr habt fie?

Gulbberg. Nur Bollmacht, ihn zu ergreifen, wenn bie Aussage ber Königin ihn bloßstellt.

Röller (auflachend). Der Königin, die ihn beschütt!

Gulbberg. Still! Das ist meine Sorge. — Ans Werk! Sobald die Königin in diesem Saale, eine Rotte Eurer Truppen hinter diesen Borhang (auf den hintern deutend), eindringen will! (ein Bapier hoch haltenb) Graf Rangau! (Bahrenb er biefen rechts in ben Borbergrund führt, fagt Grafin Gallen ju Loreng:)

Gallen (leife). Folgt mir, ich kenne ben Eingang jum fionige hinter bem Ballfaale! (Ab mit Loren 3.)

Gulbberg (zu Ranzau). Hier ist die Bollmacht! Lef't, und handelt unverweilt nach unsers Königs Befehl! (Er übergiebt ihm bas Bapier und geht an den Eingang zu der Königin Zimmern, hineinrusend:) Hierher an diese Thür, Trabanten, und braucht Eure Spieße, wenn Jemand eindringen will, den ich nicht geleite. (Sie bleiben innen, und der Zuschauer braucht sie nicht zu sehn.) Rottmeister, bescheidet eiligst den Obrist Köller hierher! (Käßt den Borhang wieder zusalen.)

Rangau. Beinlich Berfahren gegen bie Rönigin felber ?!

Gulbberg. Gegen die Königin Caroline Mathilbe! Der König überträgt Euch die Honneurs, mir das Bersfahren. Und augenblick soll es geschehen. So beliebe es Euch, die Königin unverzüglich im Ballsaale aufzusuchen und hierher zu bitten; auch den Borsitzer des höchsten Gerichtes, der an der Schwelle des Saales Eures Winks gewärtig ist.

Rangau. Gulbberg!

Gulbberg. Der Rönig befiehlt. — 3ch erwarte Guch bier, Graf Rangau!

Rangau. Und Struenfee?

Bulbberg. Rommt erft in zweiter Reibe.

Rangau. Gott fteh' uns Allen bei! (Bebenb.)

Gulbberg. Das möge er! (Sowie Rangau gegen ben bintern Borhang tommt, fturmt Roller burch benfelben berein.)

Köller. Laßt handeln, Guldberg, sonst kommt man uns zuvor!

Gulbberg (mit einer Bantomime auf Rangau). Still! - Wir handeln! (Rangau hat einen Augenblid gegögert, und geht nun.)

# Behnte Scene.

### Röller - Bulbberg.

(Sehr fonell ju fprechen und gu fpielen.)

Gulbberg (Ranzau nachsehend). Ich trau' ihm nicht. — Bas giebt's?

Köller. Struensee, bem ich nirgends begegnen kann, soll überall sein. Ohne Larve zieht er seine und Brandts Freunde um sich zusammen, der ganze Saal ist in Bewegung, die Hände sind an den Schwertern, und von blutigem Ausfall gegen eine der Pforten geht die Rede.

Gulbberg. Stehn Eure Truppen nicht fest? If

bas Arsenal nicht unser?

Köller. Das wohl. Aber nach ben hinteren Höfen sind unser Truppen vermischt mit Leuten aus Struensees sliegendem Corps, denen nicht zu trauen ist, und Eichseldt meldet jetzt, Brandt persönlich habe sich durchgeschlagen, und mehrere Masken, die soeben hastig das Schloß verslassen, hätten sich nach den hinteren Höfen gewendet. Gelingt es ihnen, das fliegende Corps zu sammeln, und drängt Struensee mit den Seinen nach derselben Seite, so bricht er durch. Laßt handeln! Laßt meine Leute mit gefälltem Gewehr in die Säle rücken und ihn lebendig ober todt ergreifen!

Gulbberg. Noch nicht. Wir spielen verwegen genug, bas aber ware tollfühn. Noch hängt bes Todes Schwert an einem Haare. Ich habe Vollmacht

Röller. Ihr habt fie?

Gulbberg. Nur Bollmacht, ihn zu ergreifen, wenn bie Aussage ber Königin ihn bloßstellt.

Röller (auflacent). Der Königin, die ihn beschütt!

Gulbberg. Still! Das ist meine Sorge. — Ans Werk! Sobald die Königin in diesem Saale, eine Rotte Eurer Truppen hinter diesen Borhang (auf den hintern deutend),

Niemand darf herein! Will's Struensee erzwingen, so braucht Eure Baffen! Bersteht Ihr mich? — Den Ballssal laßt räumen! Spiel und Tanz sei vorbei, der König sei unwohl!

Röller. Alfo auf Befehl des Rönigs?

Gulbberg. Borfichtig! Der König ift furchtbar, sein Geift ist feit einigen Stunden ununterbrochen frei, und er mißtraut uns nicht viel minder als ber Königin und Struensee —

Köller. Bollftändige That, oder gar keine. Hört! Hier wird er eindringen wollen, wenn er die Königin hier weiß. Mein Degen soll's ihm wehren. Ueberlebt er auch ties, dann laß ich alle Lichter auslöschen und dort die Balkonthüren angelweit öffnen. Ihr, Guldberg, öffnet den Verhang, und zeigt ihm den offnen Weg zur Freiheit. Draußen auf dem Balkon stehn im Finstern meine Leute, meines Commandos gewärtig. Ich stehe dort links im Schatten. Sowie er auf der Treppe erscheiut, treten meine Leute vor, und mein Commando lautet: Feuer!

Gulbberg. Das tann nur ein Landsmann! (Gebt nach binten.)

Röller. Gin Mann, ber haft! (An ben Borhang eilenb und binausblidenb.)

Gulbberg. Das Gericht beginnt, die Rönigin fomntt!

Röller. Une Bert!

### Elfte Scene.

Königin — Rangau — Gerichtsherr (im hintergrunde bleibend) — Gulbberg (fich verbeugend und Ronigin und Rangau zwiiden fich, und Roller, der fich ebenfalls verbeugt und nach hinten abgeht, nach bem mittlern Borbergrunde durchlaffend. Gulbberg fpricht noch während bes Rachten einige Worte mit Köller am Ausgange, und biefer geht dann ab).

(Schnell zu fprechen und gu fpielen.)

Ronigin (febr rafc eintretenb). 3ch verftebe Euch nicht,

Graf Ranzau, Eure Bitte klingt wie Befehl, und Alles um uns her hat ein befremdlich geheimnisvolles Unsehn. — Ihr schweigt? — Was giebt's?
Ranzau. Eure Majestät mögen meine Person außer

Ranzau. Eure Majestät mögen meine Berson außer Acht lassen: ich bin ein unkundig Werkzeug der Besehle meines Könias.

Ronigin. Des Königs felbst? Was will ber Rönig?

Ranzau (auf Gulbberg, welcher ben Gerichtsberrn jum Schreiben an einen Tisch rechter Sand gewiesen, deutenb). Staatsrath Gulbberg allein ist mit bem Auftrage betraut, Majestät.

Rönigin (für sich). Weh mir, ber falfche Däne! — (laut) Staatsrath Gulbberg, was habt Ihr mir von bes Königs Majeftat zu sagen? (Man hort ben taktmäßigen Schritt einer Abtheilung Solbaten, welche hinter bem Borhange aufmarschirt. Salblaut klingt bas Commanboworr "Salt! — Gewehr beim guß", und es schüttert bas gleichmäßige Aufkofen ber Sewehrkolben. Die Königin horcht erschreckt, und Gulbberg zögert, bis es vorüber, mit ter Antwort.) Was bedeutet bas? Gure Autwort!

Gulbberg. Es sind Sicherheitsmaßregeln, Majestät. Königin. Gegen wen?

Bulbberg. Gegen Struenfee.

Königin. Ber magt es, gegen ben Grafen Struenfee zu verfahren?

Gulbberg. Der König. — Und auf bes Königs Befehl ber Staatsrath Dve Gulbberg. — In diesem Zusammenhange bin ich von des Königs Majestät beauftragt, einige Auskunft zu erbitten von Eurer Majestät, Frau Königin.

Königin (für fich). Allmächtiger, so weit ist es gekommen! (laut) Wenn der König durch Euch spricht, so redet,
und seid eingedenk, daß jedes Wort auf Euer Haupt
gesammelt wird.

Gulbberg. Def bin ich eingedent vor ber Königin Dänemarks. Der König, mein herr, hat ben bisherigen Grafen Struensee soeben zur Berantwortung gezogen und ihn schlimmen Regimentes, schlimmer Aufführung bezichtigt.

Königin. Wie ist bies möglich? Bor Minuten noch hab' ich Graf Struensee gesehen, wie er frank und

frei durch die Gesellschaft schritt!

Gulbberg. Diese Minuten sind die entscheibenben seines Lebens geworden. Während ihrer hat er vor dem Könige gestanden, vor seinem Richter!

Ronigin. D Gott!

Guldberg. Seine politische Macht ist in diesem Berichte zu Grunde gegangen. Aber es handelte sich nicht blos um diese —

Rönigin. Sondern -?

Bulbberg. Sondern um Freiheit und Leben!

Königin. Weshalb?

Gulbberg. Königin! Struensee hat ein zu weiches, zu enthusiastisches Herz für einen Staatsmann. Dies hat seine Macht gestürzt, vielleicht aber Freiheit und Leben ihm gerettet. Seine kindliche Offenheit hat den König gerührt; von Euch, Majestät, wird es abhängen, welche Wendung sein Schicksall nehmen soll!

Königin. Bon mir?

Gulbberg. Bon Euch! Königin! Struensee hat Dinge ausgesagt, die für der Königin von Dänemark Burbe und Ehre beleidigend find —

Rönigin. Das ist nicht möglich! Das tann nicht

fein, benn es mare Luge!

Gulbberg. Er hat's gefagt, bestätigt, unterschrieben.

Rönigin. Rein, nein! Das fann Struensee nicht

gefagt haben! Struenfee ift fein Litgner!

Gulbberg. Dann ist er ein Lügner; benn er hat's gesagt. — Da aber Eure Majestät bem widersprechen und ihn der Lüge zeihn, so ist es anders und nun ist er verloren.

Rönigin. Bas?

Gulbberg. Jene leichtsinnigen Aussagen konnte ihm ber König vergeben, besonders da der König sein rasches, übertreibendes Herz kennt und immer lieb gehabt. Jetzt aber, da die Königin jene Aussagen Ligen straft, jetzt ift er offenkundiger Berleumder ber Königin von Dänemark, und anzuklagen auf Beleidigung ber Majestät. — Schreibt's nieder, Borsiter bes höchsten Gerichts!

Rönigin. Gerechter Gott! — Bartet! — Bas fteht auf folche Anklage vor bem bochften Gericht?

Gulbberg. Es steht darauf ber Tob burch Henters-

Königin. Allmächtiger! — Belch ein Birrfal! — (Baufe.) Bie fann ich ihn retten, Ranzau!

Ranzau (bie Achseln zudenb). Ich bin nicht eingeweiht! Königin. Gulbberg!

Gulbberg. Die Wahrheit hilft vor Gott und Menichen!

Königin. Wie Biel ist hier Wahrheit! — Und wenn ich sage, daß es nicht Berleumdung gewesen, was er ausgesagt von mir — rettet ihn dies?

Bulbberg (macht eine zustimmende Bewegung).

Rönigin. Dun? Sprecht!

Gulbberg. Wenn Em. Majestät bies schriftlich bestätigen wollen — (jum Gerichteherrn) schreibt's in zwei Reilen nieber!

#### (Rurge Paufe.)

Königin. Was ist ein erlogner Makel an meiner Ehre gegen ein Menschenleben! Gebt her! (Eilt bin und nimmt bie bargereichte Feber; in biesem Augenblide reist die Musit, welche rechts aus tem Saale von Zeit zu Zelt wieder vernommen worben ift, grell ab, und man hort großen Larm.) Was ist bas?

Gulbberg. Um die Maßregeln gegen Struensee ungestört zu betreiben, läßt der König das Fest aufheben und das Schloß räumen!

Königin. Welch furchtbar eilig Gericht — Es sei! — (Sie fängt an zu schreiben.) Nein! — Ihr seht so gierig brauf! Ihr legt mir Schlingen! — Ihr betrügt und belügt mich! — Struensee hat mich nicht angeklagt, ich kenne ibn!

Gulbberg. Euch angeklagt! Das sollt' er wagen! Sich hat er angeklagt, und beim Danebrog-Panier, es soll ihm blutige Frucht tragen, wenn 3hr ihm nicht helfen könnt!

Rönigin. Ich also fann ihm helfen! Go fei es benn! (Sie unterschreibt — und bleibt bann ftarr und unbeweglich im Seffel figen.)

Guloberg (leife). Setzt find fie beide verloren! (Er geht rafc hin, nimmt bas Blatt, geht an die Thur jum Könige, winft bem Gerichtsherrn, übergiebt es diesem, schlägt ben Borhang ein wenig jurud, winft nach innen ben Trabanten, und läßt ben Gerichtsherrn eintreten, leife zu ihm fagend:) Zum Könige! (bann geht er im Borbergrunde quer über die Buhne zu Ranzau.)

Ranzau (leise). Könnt Ihr's veraniworten vor Gott?

Gulbberg (ebenso). Vor meinem Vaterlande kann ich es; es spricht für mich vor Gott. — Ihr haftet für die Königin, Graf Ranzau, wie für eine Staatsgefangene.

(Man hort icon mahrend diefer Worte heftige Tritte, Stimmenlarm und darunter Struenfees Ruf: Gebt Raum und öffnet die Pforte! Unmittelbar darauf Köllers Stimme: Fällt bas Gewehr! Stimmengewirr.)

Rönigin (aus ihrer Erftarrung auffahrend). Das ist Struen= fee! — hierher! — Du haft gelogen, Gulbberg, er ift frei!

Gulbberg (rasch nach hinten gehend, um ihr nothigenfalls ben Beg zu vertreten). Frei wie bas Wild, in bessen Leib bes Sägers Rugel fliegt. (Man hort Schwerter klirren und ben Fall eines Körpers.)

Ranzau. Faßt Euch, Majestät! Bleibt Rönigin auch in ber Dhnmacht! (Er ftredt ihr die Sand entgegen.)

Königin (die Sand einen Augenblick ergreifend). 3ch dank' Euch, Ranzau! Diese Mahnung ist ein Trost. Hinweg über Lug und Trug, und Fassung im Untergange!

### Bwölfte Scene.

Struenfee (fturgt herein mit blantem Schwert; hinter ihm Röller ebenfalls mit blantem Schwert) — Die Borigen.

#### (Sehr fonell.)

Struenfee. Königin Mathilbe, Ihr feib unter Berrathern! (Er tritt vor Gulbberg rechts feitwarts, um auch gegen ben nachbringenten Köller Front zu machen.)

(Gulbberg (ber ebenfalls bas Schwert gegen ihn gezogen). Dochverrather! Du bift vogelfrei!

Röller. Und nicht jum zweiten Mal wird Dich mein Schwert verfehlen! (Gruppe: lints vorn bie Ronigin, zu ihrer Rechten Ranzau; rechts von biesem mehr nach ber Mitte Gulbberg; rechts von biesem mehr nach hinten Köller; ganz rechts, einen Schritt lints ber Linie, auf welcher Gulbberg fteht, Struenfee.)

Ranzau. 3m Namen bes Königs, feine Gewaltthat in ber foniglichen Burg!

Gulbberg. Des Königs Auge ift abgewendet für immerdar von diesem Manne — das Zeugniß tödtlicher Schuld ist in bes Königs Händen! (leise zu Roller) Ans Werk! | Hier barf es nicht geschehn. (Köller ab.)

d Struensee. Königin Mathilde, was ist geschehn! Was habt Ihr gezeugt gegen mich —

Rönigin. Das Entjetlichste, Struensee!

Struenfee. Mathilbe!

Rönigin. Bergebt! Bergebt! Nicht mir! Der Tude Dieses Mannes vergebt. Ich ward getäuscht und glaubte Euch zu retten.

Struenjee. Bulbberg!

Rönigin. Dve Guldberg!

Struensee (bas Schwert in beibe Sanbe nehmenb). So sprich zu Deinem Gott; benn mit mir mußt Du fterben!

Rönigin. Struensee, halt ein! Lag uns in Größe untergehn! (Reicht ihm bie Sand.)

Struensee (ibr ju Bugen fturgend und die Sand fuffend). Meine königliche Herrin!

Königin. Guldberg, Euer Auge such' ich! — Des Herzens Reiz hat man in Niedrigkeit verkehrt, und weil ich stolz war, werd' ich tief gebeugt. Sine Königin habt Indre gestürzt, macht Andre dafür glücklich — öffnet diesem Manne, der mir werth ist, die Pforte!

Guldberg. Das wird geschehn!

Königin. 3ch danke Guch!

Struensee (auffpringenb). 3hm Dank?

Königin. Den Willen Sterbenber erfüllt man sonst, und ich geh' aus bem Leben — vergebt ihm, Struensee — Und jetzt das Lebewohl gewiß für dieses ganze Leben! Nie sieht das Auge mehr das andre wieder, oh, weh und, ber silfe Traum des stillen Glücks ist aus für immerdar — (leise Bergieb das Unglick, eine Königin geliebt zu haben, und Gott behitte Dein Haupt! (Sie reicht Ranzau die Sand, und geht nach ihren Jimmern; Struensee keht undeweglich, ihr nachblickend.)

Gulbberg (eilt ihr voraus, öffnet ben Borhang und ruft mit gebampfter Stimme hinein). Plat für Die Königin! (Königin und Rangau ab.)

### Dreizehnte Scene.

### Gulbberg - Struenfee.

Gulbberg (geht nach bem Borhang, blieft hinaus, und ba Alles finfter ift, zieht er ihn auf; bann — immer noch mit blantem Degen — tommt er nach vorn). Die Pforte steht Euch offen!

Struensee (grimmig). Des Todes Pforte für Dich und mich durch biese Schwerter.

Bulbberg. Berfucht's!

(Baufe.)

Struensee. Nein! — Ihr Wille geschehe! — Wer Freiheit bringen will, ber muß vergeben können! (Er wirst weithin sein Schwert von sich.) Der muß entsagen können. Ich will es können! — Leb' wohl, du Königshaus, Haus meiner schönsten Träume! Die Täuschungen sind all zu Ende! — Es wird (mit einer treissörmigen Bewegung nach oben) regiert! Und unser Regiment ist nur Atom in tausenbfachem Ganzen. Ein blirgerlich Atom war ich, allein, grausant allein, ich din zermalmt! Mein Baterland ließ mich den Feinden — mög' es dies nie bereun! (Er geht nach hinten; als er in der Nähe des Borhangs ist, hört man aus dem Zimmer des Königs der Gräfin Stimme:) Struensee! Etruensee! (Er bleibt sehn.)

Gulbberg. Berratherisch Beib! (216 in bas 3immer bes Konigs.)

# Vierzehnte Scene.

Struense (allein). Dort abwärts liegt mein Ziel in Nacht und Nichtigkeit! (Er schreitet die Stufen hinauf; als er brei Stufen zurückgelegt, erscheinen geräuschtos an der offnen Thur und den geöffneten Benftern die Soldaten, und schlagen auf ihn an. Tutt einen Augenblick. Köller, links an der Seite stehend, rust:) Feuer! (Drei bis sechs Schusse fallen mit einem Male auf ihn. Er stürzt aufrecht bleibend die Stufen zurück und taumelt in den Vordergrund, mit den Worten:) Wein Lohn! (aufammenstürzend.)

### Fünfzehnte und lette Scene.

Gallen (ben Uebrigen voraus) — König — Gulbberg — Lorenz (aus bes Königs Thur) — Köller (oben an ber Balfonthure).

Gallen. Friedrich! (foreiend und fic über ihn fturzend.)
Rönig (zu ihnen tretend). Segne ihn, Priester; benn er starb am Throne, er war ein edles Menschendilb, und ich hab' ihn geliebt.

(Der Borhang fällt.)

Shluß.

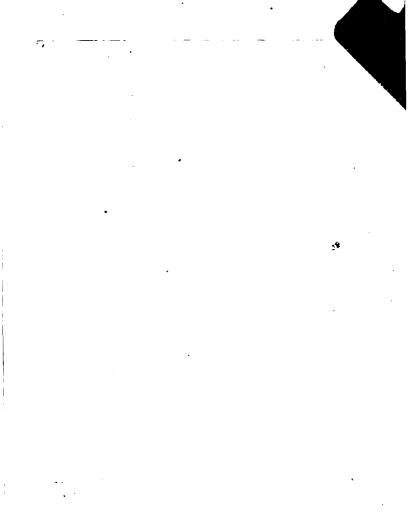



